

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



A 928,456



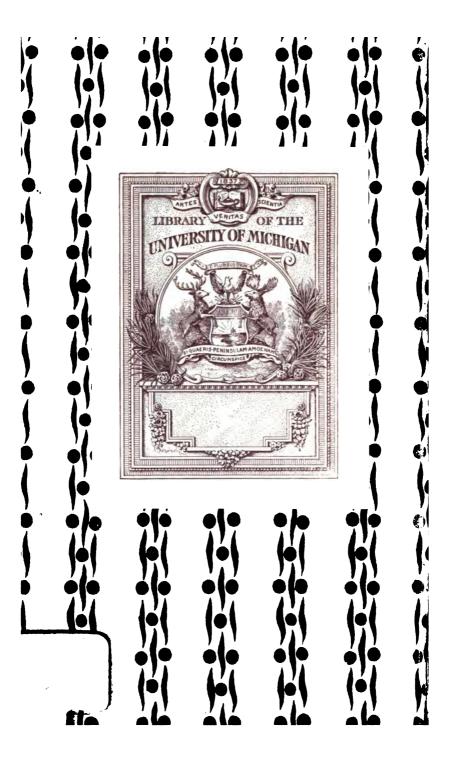

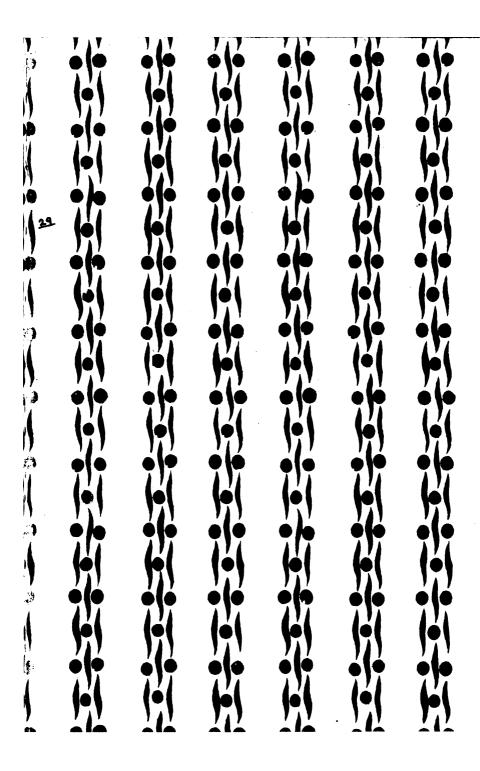

838 S940 A 969

# hermann Sudermann

Eine Studie

von

Dr. Jda Axelrod



Stuttgart und Berlin 1907 J. G. Lotta'sche Buchhandlung Nachfolger Alle Rechte vorbehalten

#### Motto:

"Denn wenn ber König von dem Stüd nichts halt, Ei nun, vielleicht daß es ihm nicht gefällt." Hamlet,

ie Absicht dieser Schrift ist, die Hauptideen und Probleme, die Abspiegelung der modernen Zeit in den Werken Hermann Sudermanns darzulegen.

Subermann begann seine dichterische Tätigkeit als Naturalist und lenkte das allgemeine Aussehen schon mit seinen ersten Werken auf sich. Solch einen Ersfolg konnte nur ein großes Talent, eine ausgesprochene Individualität erzielen, in deren Werken der Pulssschlag der Zeit mit seinen starken Regungen zur Gelztung kommt.

Der Naturalismus in der Literatur wie in der Philosophie ist eine Kulturerscheinung, mit der das Ausleben des Geistes stets verbunden ist.

Eine Zeit, die dahin strebt, mit der Tradition und mit der abgelebten Sitte zu brechen, in deren Tiesen eine soziale Umwandlung vorgeht, die einem neuen Leben entschlossen entgegenblickt, sucht sich mit allen Erscheinungen der Natur vertraut zu machen. Denn die Hauptaufgabe aller gesellschafts lichen und kulturellen Entwicklung wurzelt doch zu allerlett in bem Streben, ben Menschen auf Erben alucklich zu machen. Daher wird in solchen geschicht= lichen Epochen betont, daß ber Mensch ein sinnliches Wesen ift und positive Ibeale zu verwirklichen hat. Der neue deutsche Naturalismus in der Literatur ift in vielem der Sturm- und Drangperiode verwandt. Auf diesen geistigen Zusammenhang hat Likmann in seinem Buche "Das deutsche Drama" hingewiesen. Nur meint er, daß der deutsche Naturalismus der Sturm= und Drangperiode national sei, mahrend ber moderne Naturalismus die Idee des Internationalen in sich trage. Als Beweis, daß der Naturalismus ber Gegenwart nicht in bem beutschen Geifte unserer Beit wurzelt, sucht Litmann den Ginfluß in dieser Hinsicht vor allem Zola und Ihsen zuzuschreiben. Dieser Beweis scheint uns nicht genügend, um die naturalistische Richtung als nicht in dem Geiste des gegenwärtigen Deutschlands zu betrachten. Denn ber Naturalismus der Sturm= und Drangperiode war von Rouffeau und Shakesveare in dem gleichen, wenn nicht in noch größerem Maße beeinflußt, und doch erkennt Litmann den Naturalismus jener Epoche als eine nationale literarische Bewegung, als eine, die im Geiste jener Epoche ihre Wurzel habe. Uns bunkt, daß auch der neue Naturalismus kein Produkt bes fremden Einflusses ift und nicht als solches bezeichnet werden fann. Der Ginfluß des Geiftes einer

Nation auf den Geist einer anderen ist nur dann möglich, wenn die Entwicklung des eigenen Geiftes biefen für die Ideen der ihm fremden Nation empfänglich macht. Nur wenn ein Volk die neuen Ibeen in seinem Innern trägt und wenn es in die Phase ber raftlosen Entwicklung eingetreten ift, bann erft zünden die neuen Gedanken fremder Länder. Werke Shakespeares hatten auf die Sturm- und Drangperiode keine Wirkung ausgeübt, wenn diese Epoche nicht reif gewesen ware, die einheimische Literatur von den Fesseln der sich überlebt habenden Tradition zu befreien. Cbenfalls hatte Ibsen in Deutschland folange keinen Erfolg, bis eine literarische Revolution, durch die Verhältnisse des sozialen und geiftigen Lebens bedingt, zum Ausbruch bereit Leibnig fagt: "Die Monaden haben feine Fenster", sie assimilieren sich fremde Ideen nur insofern, als der innere Prozeß sie zu diesen Ideen forttreibt. Der Dichter drückt denselben Gebanken psychologisch aus mit ben Worten: "Du gleichst bem Beift, den du begreifft."

Wenn der moderne deutsche Naturalismus international ist, so ist er es nicht aus dem Grunde, weil er sich in seiner Entwicklung unter dem Einflusse von Ibsen und Zola befand, sondern weil der nationale Geist Deutschlands wie anderer Völker international geworden ist. Der fremde Einfluß ist gegenwärtig nicht die Ursache des Internationalismus, sondern die Wirkung. In unserem Zeitalter kann unmöglich ein Volk in seiner geistigen Entwicklung abgeschlossen von den anderen leben; je reger sein inneres Geistesleben, desto schneller verarbeitet es den Geist fremder Nationen. Diesem Geiste des modernen Internationalismus hat einer der Dichter der naturalistischen Schule, Arno Holz, in schwungvoller Art Ausdruck gegeben:

"Ich bin ein Abler und ich sliege, Die Ewigkeit ist mein Gewand, Das herz ber Welt ist meine Wiege, Die Menschheit ist mein Baterland!"

Dieser hohe Flug herrscht stets in den Epochen, wo neues Leben mit unaufhaltsamer Macht aus den Quellen hervorbricht. Das Streben, mit der ganzen Welt in geistigem Leben sich zu vereinigen, kennzeichnet die größten deutschen Dichter, deren Anfänge in die Sturm= und Drangperiode zurückreichen: Goethe und Schiller.

Die naturalistische Schule war eine Abspiegelung der bekannten Lehre von der Wichtigkeit des Milieu im Leben des Einzelnen. Sie hat sich daher ernstlich mit der Schilderung der ganzen Wirklichkeit beschäftigt, die ebenfalls in Vererbung, Tradition und Sitte besteht. Dieser Weg könnte der Literatur schöne Früchte bringen, denn das reale Leben bietet ein großes, unendliches Feld, auf dem das Genie, wie auch nur das Talent im stande sind, ihre schöpferische

Rraft zu entfalten. Aber eine Ginseitiakeit hat dieser Schule die Sympathie geraubt. Ihre Vertreter haben nämlich das Hauptgewicht auf das Milieu gelegt, und infolgebeffen find ihre helben als Schwächlinge bageftanden und haben in ber Seele bes Menschen unerfreuliche Stimmungen geweckt, ihr gleichzeitig bie Hoffnung auf eine beffere Bukunft raubend. Darum hat dann diese Richtung die entgegengesetzte hervorgerufen, die idealistische, welche dem menschlichen Willen alles zuschreibt und die Rolle des Milieu völlig leugnet. Sie ist im Kern weniger mahr als die Anschauung der extremsten Naturalisten. Denn stets und überall ist die Spnthese bas höchste Ergebnis bes menschlichen Suchens und Ringens. Die Synthese ber beiben extremften Richtungen in der Literaturgeschichte, des Naturalismus und der Romantit, ist der realistische Klassismus, der die Darstellung des Lebens in seiner ganzen großen Totalität fordert, so wie es Shakespeare und Goethe zu stande gebracht haben.

Gegenwärtig, wo alle Begriffe in bem Maße einer Analyse unterworfen werden, daß sie zum Schluß aushören zu existieren, will man auch den Begriff der literarischen Schule ausheben. Doch glauben wir, daß ganz sichere Merkmale existieren, durch welche z. B. der Romantizismus vom Naturalismus sich unterscheiden läßt. Es ist ja wahr, daß ein Dichter in seinem Schaffen sich um der Wirkung willen verschiedener Mittel bedienen kann. Aber aus dem überscheinen Schaffen sich um der aus dem überschiedener Mittel bedienen kann. Aber aus dem überschiedener

wiegenden in seinen Werken läßt sich stets seine dichterische Individualität bestimmen. "In der Nacht," sagt man, "sind alle Kahen grau." Wenn man die Vernunft aus den kritischen Urteilen vertreibt und nur der instinktiven Stimmung sich hingibt, so verschwinden selbstverständlich alle Werkmale, die den Unterschied ausmachen.

Wir werden sehen, daß in die Werke von Sudermann sehr viele romantische Motive verslochten sind, und trothem ist das überwiegende das naturalistische Element. Freilich suchen die Neuromantiker den Wert seiner schöpferischen Krast zu bestreiten, aber der wahre Kern dieses unsreundlichen Urteils ist doch die Angehörigkeit zu einer anderen Gemeinde.

Wir werben versuchen, die Werke von Sudersmann ganz objektiv ohne Vorurteile oder besondere Voreingenommenheit dem Leser zu vergegenwärtigen, und wagen es, zu behaupten, daß jeder, der sich frei dem Eindruck dieses Dichters hingibt, sehr viel Ernstes und Schönes empfinden wird.

Subermann ist zweisellos ein Dichter, der in seinen Romanen nicht nur in die äußere Erscheinung der Natur, sondern in das Innère ihres Wesens eindringt und darum wahrhaft malerische Vilder voll tiesen Lebens zu geben weiß. In diesen Naturbildern ist auch der Geist des Dramatikers zu verspüren, der das rastlose Bewegen der Naturdinge immerwährend sieht und veranschaulicht.

Die beißende Satire, die Subermann oft inmitten des Tragischen einschaltet, ruft bei manchem ein falssches Urteil hervor. Abrigens gehören die Zweisel an der seelischen Tiefe und dem moralischen Ernst von Hermann Sudermann zum hohen Ton der "feinen Seele" der ganz Modernen.

Wir gehen zur Analyse ber Werke bes Dichters über, um das Gesagte durch sie zu beweisen, wobei wir die Werke nicht chronologisch solgen lassen, sonbern den Problemen nach. Die beiden letzten Dramen dagegen, "Stein unter Steinen" und "Das Blumens boot", besprechen wir zum Schluß, und zwar aus dem Grunde, weil Sudermann, unserer Ansicht nach, hier vom Naturalismus sich dem Realismus zugewendet hat.

Der erfte Roman von hermann Subermann, "Frau Sorge", ift einer ber hervorragenbsten unserer Beit. Die naturgetreue Darftellung der realen Erscheinungen, ber Obem einer echten Boefie, ber Reich= tum ber Gedanken und Gefühle verleihen bem Romane ein wunderbares Gepräge. Über diesen Roman läßt sich basselbe sagen, mas ber russische geniale Kritiker Belinsky über die "Armen Menschen" von Doftojewsky sagte: "Diefer Roman trägt in sich alle Rennzeichen des erften Werks, des Werks voll Leben und Innigkeit". Gleichzeitig aber leidet dieser Roman, wie ber von Dostojewsky, baran, daß er in die Länge gezogen ist und dadurch den Leser hie und da ermübet. Allein dieser Mangel wurzelt in der Jugend bes Dichters. Seine Seele ift noch voll der glühendften Leiben und ber fturmischen Sehnsucht. Er möchte viel, er möchte auf einmal alles sagen. Der Dichter gleicht hier einem, der zum ersten Male die Liebe empfunden hat und nicht aufhören kann von ihr zu reben. So ftrebt auch das junge Talent, im erften Werke alles zu fagen, mas feinen Geift und fein Berg beunruhigt und bedrängt.

In "Frau Sorge" hat Subermann seine eigene Seele gegeben; er schilbert bort seine Leiden und den Ramps, den er seit seiner frühesten Jugend durchzusechten hatte. Er war im Kampse mit dem graussamen Leben dem Untergange nahe, und darum darf man "Frau Sorge" als eine Art Autobiographie anssehen. Hier ist die herbe Wirklichkeit mit den Blüten der ersten Träume des Dichters verslochten.

Der Inhalt bes Romans ist sehr einfach. Menshöfer ist ein Egoist und ein Phantast dazu. Beim Verluste seines ganzen Vermögens fällt er der Macht der phantastischen Pläne anheim, an deren Verwirklichung er selber nicht glaubt. In nüchternen Augenblicken beklagt er ditterlich sein Mißgeschick. Mit der Zeit entdeckt er in seinen Leiden einen ganz dessonderen Sinn, fängt an, sich als einen auserwählten Märtyrer zu betrachten, und behandelt die Umgebung von oben herab. Immer weilt er bei seinen phantastischen Einbildungen und verliert allmählich den Sinn für das Normale, Alltägliche.

Unsägliches leibet von ihm seine Frau, auf die er glaubt seinen ganzen Zorn ergießen zu dürsen. Sie ist eben die "Frau Sorge". Wir sehen in ihr vor uns eine Märtyrerin, die Tag aus, Tag ein in Kummer und Gram das Leben fristet. Zu früh verblühte ihre Schönheit, das Feuer im Auge verschwand, und die Träne ersetzte das Lachen; sie spricht so leise und bewegt sich so geräuschlos wie ein Gespenst, als

ware sie ein Wesen aus einer anderen Welt. scheint, als batte Subermann in biefer Geftalt uns ben alten Typus der deutschen Frau gezeichnet, die gelebt und gelitten nur für die Familie, nur als Sklavin Allein auch biese Märtyrerin findet ihrer Pflicht. einen Troft: ihr jungerer Sohn Paul ift wie ein heller Sonnenschein über ihr hoffnungslos dunkles Leben gekommen. Sie brachte ihn zur Welt am Tage, als fie erfuhr, daß fie zu Grunde gerichtet seien, daß die Zukunft nur troftlose Armut bringen und sie aus ihrem alten Neste vertreiben murbe. Diese Berhältniffe trugen bazu bei, daß fie ben Rleinen noch tiefer in ihr Herz schloß — sie hatte das Gefühl, er sei jum Ungluck bestimmt, benn bie Beit feiner Geburt war so traurig ausgefallen. Sie ängstete sich, ben Rleinen irgendwie zu verleten, und fie fühlte fich zugleich von dem Wunsche befeelt, ihn für die Robeit bes Vaters durch noch zärtlichere Behandlung als bie aller anderen Kinder zu entschädigen. Infolgebeffen wuchs Paul in unnormalen Verhältniffen auf. Er kennt die kindlich-forgenlose Freude nicht, die Gestalt seiner Märtprerin-Mutter vernichtet in ihm alle lebensfreudigen Instinkte. Bon seiner früheften Kindheit auf hat er nur einen glühenden Bunsch: seine Mutter freudig und glücklich zu sehen. Bei ben gegenwärtigen Verhältniffen geben viele außerordentlich begabte Naturen, bei beren Wiege die Frau Sorge ftand, zu Grunde. Tolftoi erzählt in seinen Schilberungen der eigenen pädagogischen Ersahrungen aus dem Dorse, ein Bauernjunge Namens Fedisa habe in seinen Aussähen so naturgetreu und wahr die Wirklichkeit gezeichnet, daß sie in dieser Hinsicht dem unübertresslichen Goethe glichen. Den kleinen Fedisa kennt die Welt nicht, und daher kann sie an der Objektivität des Urteils des russischen Dichters zweiseln, aber die Lebensgeschichte eines Rosegger kann als Beweis dienen, daß Tolstoi mit seiner Behauptung nicht ganz unrecht hat. Ohne Zweisel kommen viele Talente nicht zur Geltung, wenn sie in unpassenden Verhältnissen ausgewachsen sind und ihnen die außerzgewöhnliche Fähigkeit, die Hindernisse zu überwinden, sehlt.

Der Helb ber "Frau Sorge", Paul Meyhöfer, war gerade in solchen Verhältnissen, die ihm die Möglichkeit raubten, seine großen poetischen Gaben zu entfalten. "Er ist ein Held," sagt Theobald Ziegler, "im Leiden, Tragen, Dulden, Helsen; der Kamps mit der "Frau Sorge" ist kein stolzer und heroischer, die Pstichterfüllung im kleinen und kleinsten bringt wenig Ehre, auch vergibt man sich dabei viel und verliert die Würde und das Selbstbewußtsein. Daß es im Leben viel schwerer ist, passiver Held zu sein und jenen Mut der Wahrheit zu beweisen, der innerlich frei macht, das will unserer Zeit mit ihrer Schneidigkeit und ihrer Ofsiziersehre nicht einleuchten." Dem Dichter ist ebenfalls sein Held

wichtig, nicht nur insofern er leibet, sondern im Gegenteil, weil diese Leiben ihn zu einer ganz entgegengesetzen Lebensauffassung als der des Duldens und Leidens führen. Meyhöser erkennt, daß die Pflicht, deren er sich den anderen gegenüber bewußt war, seine Pflicht in Bezug auf sich selbst, die ebenso wichtig wie heilig sein muß, vernichtet hat. Er hat das eigene "Ich" verleugnet und für die anderen, ihm Nahestehenden, gelebt; weil aber eine solche Existenz naturwidrig ist — denn in der Natur existiert alles in sich und für sich, alles ist Indivibualität —, so ist er der Sorge anheimgefallen. — "Die "Frau Sorge" hat ihm den grauen Schleier um sein Haupt gelegt, daß er blind ward und die Prinzessin nicht sehen konnte."

Und die Mutter bat: "Liebe Frau Sorge, laß ihn doch frei."

Aber die Sorge lächelt — und wer sie lächeln sah, muß weinen — und sie sagte: "Er muß sich selbst befreien."

"Wie kann er bas?" fragte bie Mutter.

"Er muß mir alles opfern, was er liebt." — Da grämte sich die Mutter sehr und legte sich hin und starb. — Die Prinzeß aber wartet noch heute auf ihren Freiersmann. —

Das Leben wird für benjenigen wie eine herrliche, mit "Golb und Edelstein" umgebene Prinzessin sich gestalten, der von der drückenden Last der Umgebung und Tradition sich befreit. Um dieses zu erreichen, muß der Einzelne sich innerlich und äußerlich lösen, muß er die Hindernisse, welche die Wirklichkeit ihm stellt, wegräumen können. Sich aufraffend, die Energie des eigenen Ichs sammelnd,
wird er im stande sein, die Ketten der Wirklichkeit,
die seine Seele gefesselt hält und ihr die Schwingen
raubt, abzuwersen. Aber dies kann nur dann geschehen, wenn er von dem, was ihm im Leben lieb
und teuer, sich losreißt und der Freiheit seiner Persönlichkeit alles opfert.

Wir sehen, daß die Idee des Romans eine ins bividualistische ist: die Selbstaufopserung ist der Natur zuwider. Nietzsches Einsluß tritt hier klar zu Tage. Der Gedanke Rousseaus, daß die Natur vollkommener, zweckmäßiger eingerichtet ist als die menschliche Gesellschaft, wurde von niemanden beredter durchgesührt als von Friedrich Nietzsche. Dessens ungeachtet sind die Weltanschauungen dieser zwei Denker von Grund aus verschieden. Der erste war dem ganzen Wesen nach Demokrat, der zweite Aristokrat. Der erste baute alles auf den Gesellschaftsvertrag, der zweite auf die versönliche Wilkfür.

Wenn wir hie und da bei Sudermann Gedankengänge von Nietziches individualistischem Prinzipe antreffen, so ist dennoch unserem Dichter das kulturethische Ideal eines Nietzsche fremd und ganz besonders dessen Wege zur Verwirklichung desselben. Subermann begeistert sich nicht für einen Helben wie Cäsar Borgia und seinesgleichen, der Dichter erwärmt sich vielmehr für eine harmonische, lebensträftige Natur. Sein Ideal gleicht dem der deutschen Romantiker überhaupt. Die Liebe zu einer solchen harmonischen Persönlichkeit steht im umgekehrten Bershältnis zur christlich-asketischen Religion. Die christliche Weltanschauung verleugnet ihrem Wesen nach das irdische Dasein. Sie fordert den Geist zum Kampse auf mit der Natur und erstrebt den endgültigen Sieg des Geistes über dieselbe.

Im "Rahensteg" gelang es Subermann, uns in einer der Hauptpersonen dieses Romans eine harmonische Natur darzustellen.

Den Begriff dieser Natur führte Schiller zuerst in die Literatur ein. Er betrachtete das antike Griechenland als die Geburtsstätte derselben. Dazumal wurden die Gefühle noch nicht durch die Bernunft erschöpft, die Reslexion vernichtete noch nicht die Kraft der Empfänglichkeit. Die Bernunft und das Gefühl, das Wollen und Können, der Wunsch und der Wille waren eins. Die menschliche Seele war nicht zerstückelt wie jetzt. Allmählich aber verlor das Individuum die innere Einheit und die Harmonie. Darum das moderne Suchen und die Sehnsucht nach dem Verlorenen.

Hermann Subermann versucht uns in Regine einen Typus zu geben, der seine innere Einheit noch nicht versoren hat. Regine kennt nicht die Reslexion, die Dualität ist ihr fremd — sie lebt und handelt wie die Natur und hat daher keine Zweisel und keine Reue. Wir lernen sie am Ansange des Romans als ein gefallenes Weib, eine Verdrecherin, sogar Aretrod, Subermann

als eine Verräterin ihrer Heimat kennen, allmählich enthüllt sich ihre Seele mehr und mehr und wächst vor unseren Augen empor, bis wir sie endlich vor uns sehen, wie aus Marmor gemeißelt, einer Heldin, einer Göttin gleich — schön und erhaben. Und trotzbem wollte Subermann uns in dieser Entwicklung der Individualität keine Metamorphose einer Seele entwersen, sondern nur zeigen, daß der Mensch je nach den Verhältnissen sich verschieden offendaren könne, indem sein "Ich" immer daß gleiche bleibe. Als einheitliche Natur verstand Regine die Unterwersung nur im absoluten Sinne. Auf Befehl des Barons wurde Regine seine Geliebte, auch Verräterin ihrer Heimat, kurz, sie volldringt alles, was ihr Herrscher von ihr verlangt.

Alle ihre Verbrechen wurzeln in der Auffassung ihrer Pflichten dem Baron gegenüber. Regine kennt keine Konslikte, und die Widersprüche, die zwischen der Persönlichkeit und der Gesellschaft existieren, sind ihr völlig undekannt. Bei ihrem naiven, wie Sudersmann meint, durch die gesellschaftliche Moral nicht verdorbenen Gedankengang, ist Regine gar nicht im stande, derartige Widersprüche zu fassen. Ihre innere Einheit duldet nicht den seelischen Zwiespalt, den die Gesellschaftsmoral von ihr verlangt, sie ist höchst bestürzt darüber, daß ihre Landsleute sie für den verübten Verrat versolgen. Unter dem Einslusse der Umgebung dämmerte in ihr das Bewußtsein auf,

sie habe unrecht gehandelt, zugleich aber fühlt sie mit jeder Fiber ihrer Seele, daß sie anders nicht handeln konnte. Sie habe keine andere Wahl gehabt, eine satale Notwendigkeit trieb sie zu diesem Schritte. Verräterin mußte sie so oder so werden, wenn nicht das Vaterland, so mußte sie ihren Herrn verraten. Für ihr naives Wesen ist das Vaterland ein leerer Schall, der Herr dagegen ist ihr lieb, an ihm hängt sie mit ihrem ganzen Leben.

Wenn wir biefen Typus mit den Alltagsnaturen vergleichen wollten, so murbe er uns ganz unbegreiflich, ja als eine Art Sphinx erscheinen. Es ist auch zweifellos, daß in diesem Romane Subermann als ein halber Romantiker auftritt. Unzweideutig zeigt sich hier ber Einfluß Kleists mit seinem "Rathchen von Beilbronn". Die Ahnlichkeit Rathchens und Regines ist unverkennbar. Rleist schildert uns seine Sehnsucht, die er in seinem an Ginsamkeit franken Bergen trug. Der große Romantiker suchte Trost in einer Welt der absoluten Treue und Ergebenheit; er gab uns sein Ideal symbolisch in einer weiblichen Geftalt. Eine ähnliche Frauengestalt gibt uns auch Subermann in feinem "Katenfteg". Wenn aber ber sehnsüchtige Kleift die Rettung und Weltverbesserung von einer Pringeffin erwartete, verkörperte Sudermann sein Ideal in einer Frauengestalt aus dem Volke. Nur eine solche, die noch nicht verdorben ist durch die negativen Wirkungen der Kultur, ist

im stande, sich ganz, bedingungslos hinzugeben. Die Harmonie ihrer Natur ist das sicherste Pfand für die Bewahrung der absoluten Treue.

hier liegt ber Unterschied zwischen bem deutschen Dichter ber Epoche ber Romantik und bem Dichter unserer Zeit.

In der modernen Literatur kommen die sozialen Motive, unvermerklich für den Dichter selbst, zum Vorschein. Die Liebe zweier Menschenkinder versschiedener Stände bietet dem Poeten reiches Material, und neue dramatische Konslikte drängen sich ihm auf.

Schon die Verschiedenheit der beiden Naturen bes Baron Boleslaw und Reginas bedingt einen Abgrund zwischen ihnen, und die Verschiedenheit des Milieu erweitert denselben noch mehr. Tatfächlich betrachtet er sie im moralischen Sinne als ein niederes Wesen, als die Geliebte seines Vaters und die Verräterin des Vaterlandes. Wenn sie aber ein Weib aus seiner Klasse wäre, so würde ihm ihre Geisteswelt zugänglicher, ihre Seele begreislicher sein.

Als dem Baron Boleslaw Reginas Seele in ihrer ganzen Schönheit aufging und es ihm bewußt wurde, daß ihre Liebe zu ihm die größte Aufmerksamkeit verdiene, so haderte seine Bernunft gegen dieses Gefühl. Dem Bedürfnis der Liebe gehorchend, konzentriert aber der Baron Boleslaw das ganze jugendliche Feuer auf eine andere Frau, welcher er in seiner Einbildung Charaktereigenschaften verlieh,

die seine Liebe hervorrusen könnten. Er ist verliebt in die Gestalt, die seine Phantasie geschaffen hatte, und sieht lange nicht diesenige, die in Wirklichseit existiert und ihn tatsächlich glücklich machen könnte. Das ist das Tragische im Charakter des modernen Menschen, daß er mehr der Phantasie und der Reservon, als den unmittelbaren Gesühlen folgt.

Boleslaw gehört zu benjenigen Helben in ber Literatur, die noch nicht ganz den Willen verloren haben. Er hat aber viel durchmachen müffen, und daher kein Wunder, daß wir ihn schließlich als einen gebrochenen Menschen vor uns sehen.

Die Sünden der Ahnen rächen sich an ihm, er fällt zum Opfer für die Verbrechen, die er nicht begangen hat. Der biblische Spruch: die Sünden der Väter werden an den Kindern heimgesucht, ist von Sudermann als Grundmotiv für den "Rahensteg" genommen. Er verleiht diesem Worte einen tiesen Sinn. Er erklärt den Haß des niederen Standes gegen den höheren durch die jahrhundertelang angehäuste Unzufriedenheit. Das Volk hat das Mißtrauen gegen die höheren Stände, die es sortwährend unterdrückt haben, schon mit der Muttermilch eingesogen, und wenn die junge Generation der höheren Klassen sich völlig von den Lastern der Väter reinzwaschen könnte — das Vertrauen des Volkes zu gewinnen, wird ihr bennoch nicht gelingen.

Im Schloffe bes beutschen Barons hat man nicht

einmal mit den Bauern auf die grausame Beise verfahren. Nicht einmal hörte man aus diesem Schloffe herzzerreißende Klagerufe. Aber weil die Bauern jett die Möglichkeit besitzen, sich zu rächen, so werden fie ihrerseits bem Schloßherrn gegenüber grausam. Von ihrem Rachegefühl hingeriffen, verweigern sie bem alten Baron nach seinem Tobe die letzte Ehre, die die Lebenden dem Toten schuldig sind: sie wollen ihn nicht auf dem Friedhofe bestatten laffen. Bauern benken gar nicht baran, welchen Schmerz fie bem ganz unschuldigen Sohne bes Verftorbenen bamit zufügen. Ihr Baß erstreckt sich auf alle, die felbft im entfernteften eine Beziehung jum Schloffe haben. Und weil ber Sohn nicht zugibt, daß man die Leiche seines Vaters beschimpfe, so entsteht ein Rampf auf Leben und Tod, und zum Opfer dieses Rampfes fällt Regine. Das Dorf verachtete fie von jeher als die Geliebte bes Barons und als die Berraterin Preußens; fie wird nicht nur von den Stragenjungen, sondern auch von den Bauern und Frauen mit Steinen beworfen.

Im Kampfe zwischen Boleslaw und Regine einerseits und den Bauern anderseits möchte Sudersmann den Konflikt zwischen dem Einzelnen und der Masse, zwischen der Persönlichkeit und dem Pöbel sehen.

Die Dichter ber individualistischen Richtung sind ber Ansicht, daß zwischen bem Individum und ber

Masse in moralischer und geistiger Beziehung ein Abgrund liege, der immer bleiben werde. Dieser Kamps scheint ihnen ein ewiges und unerschütterliches Gesetzu sein. Sudermann steht hier auf dem eben genannten Standpunkte. Ihsen, Wagner und Nietzsche haben auf ihn zweisellos ihren Einsluß ausgeübt.

Im psychologischen Romane "Es war" sehen wir in Leos Natur deutlich die Kennzeichen von Nietzsches Abermenschen. Das Problem in diesem Romane könnte man folgendermaßen definieren: Ist ein Mensch im stande, ein begangenes Verbrechen aus seinem Geiste auszumerzen ohne Schaden fürs eigene Gewissen, oder läßt solches Verbrechen für immer Spuren zurück, welche ihn zu weiteren Verbrechen treiben?

Vom Standpunkte der christlichen Weltanschauung ist die Reue der beste Weg zum Heil des kranken Gewissens. Sudermann zeigt uns, daß vom psychologischen Standpunkte aus diese Ansicht nicht stand hält, denn Reue ist nur in dem Falle möglich, wenn der Betressende an das begangene Verbrechen denkt, das bedeutet aber, den immerwährenden Druck des Verbrechens spüren. Und infolge einer psychologisschen Wiederbelebung der Vergangenheit ist der Mensch im stande, ähnliche Verbrechen zu wiederholen. So kann die Reue zu den nicht gewünschten Folgen führen. Der Held im Romane "Es war" möchte gerne das begangene Verbrechen vergessen; sein Prinzip lautet

aber im Gegensate jum driftlichen: nichts bereuen, immer besser machen.

Leo ist eine Kraftnatur. In ihm lebt noch die Bravour des deutschen mittelalterlichen Rittertums. Er könnte sich noch von der Vergangenheit befreien, weil er von der modernen Krankheit verschont geblieben ist — von der Reslexion. Die Umgebung aber hat auch diesen Giganten gebrochen, und er verfällt ihrem Einslusse. Die Vorwürse des Gewissens überwältigten auch diesen Naturmenschen, er kostete vom Baume der Erkenntnis, und das Gift der Reue frist sich in seine Seele hinein. Mit den Gewissensbissen bissen taucht in seinem Gedächtnisse das Weib auf, mit dem er durch die Sünde verbunden war, und auch die alte Leidenschaft erwacht mit neuer unaußelöschlicher Kraft, die ihn in den Abgrund reißt.

Jest aber begeht er ein weit größeres Verbrechen als zum ersten Male, denn jest betrügt er seinen besten, einzigen Freund. Die Psychologie Leos ist durchaus klar, und trot der großen Tragweite seines Verbrechens scheint dieses doch sehr natürlich zu sein.

In der psychologischen Bertiefung zeigt sich Sudermann in allen seinen Werken als großer Meister. Aberraschend ist sein Berständnis für jede Regung der menschlichen Seele; kein Gedanke, kein heimlicher Wunsch bleibt unerforscht. Mit unübertrefflicher Kühnsheit enthüllt er das Rätselhafteste im Menschen — seine Natur. Wie unbegreislich und doch wie natür-

lich ift die Leidenschaft, die ihn überwältigt beim Wiedersehen des Weibes, das ihn früher schon zu einem Verbrechen verleitet hatte. Er ift sich ihrer ganzen Nichtigkeit fest bewußt, er sieht klar, daß in biesem Wesen nichts ift, was man ebel nennen könnte, und trothem gehören alle seine Sinne ihr allein, er ift gang in der Macht dieses Beibes. Es erftickt in ihm das beste Teil seiner Seele, und als die treibende Rraft seines Lebens bleibt ihm nur die Leidenschaft übrig. Dieses Weib ift in ber Tat wunderbar gezeichnet. Man sieht, daß ihr nichts beilig ift, es fehlt ihr jedes edle Gefühl, sie ist der Inbegriff der Falschheit und Lüge, tropbem steht sie herrlich da. Niemand sieht sie ohne Entzücken, ihr Auge ist voll Trauer gen himmel gerichtet, als ob fie fich von ber fündhaften Erde fortsehne, das prachtvolle Saar konnte eine Nire schmucken, bas ganze Aussehen ift im Gegensat zu ihrem "Ich" rein und unschuldvoll.

Subermann gab uns in diesem Romane noch zwei andere Frauengestalten: Johanna und Herta, die den diametralen Gegensatzu Felizitas darstellen. Johanna ist eine tiese, leidenschaftliche Natur; sie ist gar nicht im stande, sich ans Leben anzupassen, weil sie in allem und überall das Unwandelbare und Ewige sucht. Herta gleicht nach den Grundzügen ihrer Natur der Johanna, und wenn der äußere Anschein bei ihr weniger ernst scheint, so ist sie dennoch tieser veranlagt. Sie hat in sich mehr Leben und mehr

Liebe zu ben Menschen. Johanna hatte sich zur Religion gestüchtet, weil ber, ben sie über alles geliebt, sie verkannt hatte; Herta dagegen hätte Energie genug, das persönliche Mißgeschick zu überwinden, um in der Liebe für den Nächsten aufzugehen.

Leo liebt Herta, aber Felizitas' äußere Reize verbunkeln sein Gefühl zu jenem ernsten Mädchen. Wie alle Verehrer der Felizitas läuft auch er, einem Barbaren gleich, ihrem äußeren Glanze nach, obwohl er ihr leeres Wesen kennt.

Aber die Natur trägt hier zulett ben Sieg über alle Runftlichkeit bavon, und Leo wendet sich von ber koketten, verborbenen Felizitas bem natürlichen Madchen zu. Ebenso wird die offizielle, dogmatische Religion von ber natürlichen in ben Schatten geftellt. Der Gott ber Chriften gewöhnlichen Schlages, welcher vom Menschen das Bereuen und sich Erniedrigen verlangt, wird ersett burch ben "Gott, ber tröftend aus bem Saufeln ber Blätter, tropig aus bem Rauschen bes Sturmes, lachend aus bem Strahlen ber Morgensonne" jum Menschen spricht. Gott offenbart sich im Willen zum Leben, ber die ganze Natur durchdrinat: in der sehnsüchtigen Leidenschaft, in der Liebe mit allen ihren unsäglichen Leiben und auch Freuden, in bem Streben nach Luft, Glud und Leben. Für biese Auffassung bes Daseins ift eine Szene im Romane "Es war", welche veranschaulicht, wie die Bunde ihrem Berrn, bem verschollenen Leo, begegnen,

fehr charakteriftisch. "Giner Cafarenlaune Raum gebend, hatte er einst seinen Lieblingshund mit bem eigenen Namen getauft: bamit bie Rerls mußten, so hatte er gesagt, daß sie das brave Vieh als meinen Stellvertreter zu äftimieren haben. "Leo! fchrie er mit der Bollfraft seiner Lunge. Für einen Augenblick murbe es ftill. "Leo! rief er zum zweitenmal. Und dann plötlich brach ein Toben aus, ohrzerreißend und markerschütternd. Ein Wahnsinn schien die Tiere gepactt zu haben. Das Rlirren ber geschüttelten Retten, bas Knirschen ber Zähne, die in die ehernen Glieber biffen, mischte fich in ihr Geheul . . . Jubelnde Liebe, sehnsüchtige Treue, die lautersten Gefühle, welche die Bruft eines lebenden Wesens bewegen, fanden erareifenden Ausbruck in bem wilben Gebaren biefer kettenbelabenen Bestien."

Unleugbar spricht aus biesen Zeilen eine Art von Pantheismus, ber aber für viele unerkannt bleiben muß, weil hier nicht jene religiöse, schwärmerische Stimmung von bem Aufgehen des Menschen in dem ihm verwandten All ausgedrückt, sondern im Gegenteil das individualistische Element betont wird. Trosbem daß die Hunde von denselben Gefühlen wie der Mensch bewegt sind, von Liebe und Sehnsucht, bleiben sie, was ihre Individualität ist — Bestien.

In diesem Romane, wie im "Ragensteg", lastet auf den Helden schuldvolle Bergangenheit. Der Unterschied ist ber, daß dort der Schuldige der Bater war und seine Verbrechen sich an dem Sohne rächten; hier aber leidet der Held an seiner selbstbegangenen Schuld. Gerade dieser Unterschied ist die Ursache, weshalb Boleslaw zu Grunde geht, während Leo schließlich doch als Sieger dasteht. Der Erbstuch ruht auf der Materie, er verpflanzt sich in den Körper und dadurch in die Seele, er zerrüttet den Charakter und vernichtet die Elastizität im Kampse mit den äußeren Verhältnissen wie auch mit sich selbst, darum raubt er auch die Möglichkeit, im Kampse zu siegen.

Der Gedanke der Selbsterziehung des Individuums zieht sich durch den ganzen Roman hindurch. Sudersmann meint, daß nur derjenige im stande sei, ernst und richtig die Lebenserscheinungen zu beurteilen, der selber viel geirrt und seine Jrrtümer erkannt hat.

Auch die Novellen Sudermanns sind vom psychologischen Standpunkte aus betrachtet kleine Meisterwerke. Wir meinen die "Stille Mühle" und "Der Wunsch". Die erste Novelle trägt ganz deutlich das Kolorit der Schicksalstragödie der deutschen geschöpft haben, die zum Inhalte ihrer Tragödien das ganze Tantalusgeschlecht hatten, so legt Sudermann diesem Gedanken in seinen Novellen einen neuen Inhalt dei. Auch er meint, es könne ein Fluch über ein ganzes Geschlecht sich sortpflanzen, der dasselbe zum Untergange sührt; aber dei ihm ist dieses Fatum nicht einsach gegeben, wie dei den Romantikern, sondern wurzelt in den Ursachen der realen Erscheisnungen.

Was die Romantiker als Schicksal bezeichnen, nennt Sudermann eine vererbte Krankheit, sei es moralischer oder physischer Natur.

Die "Stille Mühle" behandelt das Problem der Bererbung. Der Held dieser Novelle erbte von seinem Bater den Jähzorn, der ihn als Knaben schon zum Brudermörder machte. Die moralischen Leiben,

bie er seit seiner Krankheit empfunden, verliehen seinem Naturell ein eigentümliches Gepräge. Er floh alle Lebensfreude und was damit zusammenhängt. Der seelische Schmerz machte aus ihm einen finstern Märtyrer, ber in seiner Brust das drückende Geheimnis trug.

Die Furcht vor sich selbst, vor dem moralischen übel des Jähzorns hat in seiner Seele tief schmerzliche Gebanken und Gefühle hervorgerufen, die ihn wie Kurien fortwährend verfolgen. Es ist psycho= logisch höchst beachtenswert, welche Bücher Martin angesammelt in ber Absicht, ben Willen zu ftarten und dem geerbten übel zu miderfteben: "Belche unheimliche Bibliothek! Da sind medizinische Werke über Gehirnkrankheiten, Schäbelbrüche und bergleichen, eine philosophische Abhandlung über die Erblichkeit ber Leibenschaften, eine "Geschichte bes Jähzorns und seiner schrecklichen Folgen", eine "Unleitung gur Selbstbeherrschung" und von Rant "Die Runft, burch ben blogen Willen der frankhaften Gefühle Meister zu werben". Auch Werke ber schönen Literatur find vorhanden, aber sie breben sich fast sämtlich um bas Thema des Brudermordes. Neben Schauerromanen wie "Der Tragische Untergang einer ganzen Familie zu Elsterwerda", findet sich Schillers "Braut von Messina" und Leisewitzens "Julius von Tarent". Selbst die Theologie ist vertreten mit einer Anzahl von Traftätlein über die "Tobsünden und ihre Bergebung". Der Dichter zeigt, daß diese geistige Speise bie kranke Seele Martins nicht heilen konnte, trotz allen seinen moralischen Anstrengungen und seinem Streben, von der Macht der Affekte sich zu befreien. Wie eine physische Krankheit kam jeweils der Jähzern über ihn, der ebensowenig wie jene von seinem Willen abhing. Seine zerstückelte Seele konnte nur ein Gefühl heilen, das war das Gefühl der Liebe.

Das junge Mädchen, das eingewilligt hat, sein Weib zu werden, verbreitete Freude und Leben um sich. Vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang hörte man im ganzen Hause ihr munteres Lachen. Es schien, als ob Martin das Glück hold wurde und ihm aus der nächsten Zukunft entgegenslächle. Aber ein neues und letztes Mißgeschick ereilt ihn bald. Sein junges, heißgeliebtes Weib lernt seinen Bruder kennen, den sie mit der ganzen Leidenschaft ihrer Jugend liebgewinnt, und obgleich dieser Bruder gegen das Gefühl seiner ersten Liebe redlich ankämpst, muß er schließlich demselben unterliegen.

Die "Stille Mühle" ift im psychologischen Sinne ein ausgezeichnetes Werk. Die ganze Situation, die Entwicklung der unglücklichen Liebe des Johannes und der Trude, die unbewußt aufkeimt, dann aber in eine solche Wut der Gefühle umschlägt, daß sie jede Grenze überspringt und das Pflichtgefühl verzessen macht, ist mit großer Kunst und psychologischer Tiefe gezeichnet. Sier lebt jene Macht der Leiden-

schaft, die Macht der Natur, die man Liebe nennt, welche, wenn in die menschliche Seele eingedrungen, alle anderen menschlichen Gefühle vernichtet — ja, den Menschen selbst zu einem Spielzeug seiner eigenen Leidenschaft macht. Die junge, lustige und auf ihre Art glückliche Trude geht durch diese Leidenschaft zu Grunde. Sie wird zuletzt sogar das Werkzeug, das den Tod der beiden Brüder verursacht. "Bor ihrem Gewissen galt sie als Mörderin. Ihre Angst trieb sie einem Beichtvater, tried sie der katholischen Kirche in die Arme. Man sah sie der Kand den Rosenstranz drehend, die Stirn an den Steinen blutig gesschunden . . . Sie sühnt das große Verbrechen, das sich "Augend" nennt."

Das Motiv, daß ein großes persönliches Unglück, daß tiefe seelische Leiden manche zum Katholizismus treiben, sinden wir beim Dichter schon zum zweiten Male. Trude nimmt jene finstere Gestalt an, in der wir Johanna wieder erkennen.

Die "Stille Mühle" ist ganz gemäß bem Naturalismus und seiner Auffassung ber Bererbung gehalten. Aber ber Naturalismus schlägt hier in Romantizismus um. Das vererbte Abel nimmt hier die Gestalt eines Fatums an, das ein ganzes Geschlecht zum Untergange führt.

Die Romantiker machen keinen Unterschied zwischen ber Wirklichkeit und der Phantasie. Die Aufhebung Arelrod, Subermann

ber Grenze amischen beiben muß zu bem Ergebnis führen, daß das Individuum, vom Standpunkte ber Ethik, verantwortlich gemacht wird nicht nur für seine Banblungen, sondern selbst für seine Gebanten, für seine vorübergehenden Buniche. Kür die Gesetze ber gesellschaftlichen Moral kommen Gebanken ober Bunsche nur insofern in Betracht, als bieselben unvermeibliche Folgen nach sich ziehen. Für einen zufällig aufgetauchten Gebanken, ber burch äußere Ursachen hervorgerufen wurde und den bas Individuum in seinem Beifte zu verarbeiten noch nicht vermochte, burfte man taum jemand richten. Das Gewissen bedrängt aber die romantische Natur schon in dem Falle, wenn in ihr ein Wunsch auf= taucht, der der allgemeinen Moral zuwiderläuft, denn für den Romantiker ist Wirklichkeit und Phantasie eins. Es ift ja möglich, bag man Grund hat, Gewissensbiffe zu baben für Träume und Phantasien. bie ber landläufigen Ethik zuwiber scheinen; benn bie Traumwelt ift, wenn auch mit einem schwachen Band, boch mit der Wirklichkeit verbunden.

Olga, die Hauptperson in der zweiten Novelle ber "Geschwister", macht ihrem Leben ein Ende, weil sie gegen den eigenen Willen einen verdrecherischen Wunsch hegte. Dieser Wunsch war die Folge eines ganzen psychischen Prozesses, für den Sudermann die naturgetreuesten Töne gefunden hat.

Olga ift eine begabte, tomplizierte Natur. Die

Umgebung war nicht im ftande, die nötige Nahrung zu bieten, weder ihrem Geift noch bem Berzen, und barum hat fie feit ihrer früheften Kindheit mehr im Reiche ber Phantafie als in ber Wirklichkeit gelebt. Infolge ihres leibenschaftlichen Temperaments reifte fie früh für bas Gefühl ber Liebe, und in ihrer Einbildung empfand fie biefes Gefühl fehr lebhaft. Mit ber ganzen Leibenschaft ihres Gemuts verfolgte fie den Roman ihrer Schwefter mit Robert; jedoch erschien ihr in ber Wirklichkeit die Liebe bläffer, als fie sich in der Phantasie ausgemalt hat; es kam ihr vor, als ob die Natur ber menschlichen Ginbilbung nicht nachkäme. Allein balb follte Olga felber ben Genuß und die Pein der irdischen Liebe voll und gang auskoften. Der Beirat ihrer Schwefter mit Robert standen große hindernisse im Wege, und infolgebeffen wollte Martha, trop der grenzenlosen Liebe zu Robert, um seinem Glude nicht hinderlich zu sein, auf diese Beirat verzichten. Olga teilte alle Leiben mit ber Schwefter und tat ihr Möglichstes, um ihr gur Verbindung mit bem geliebten Manne ju verhelfen. Alles bas trug bazu bei, baß fie in alle Geheimniffe ber Berliebten eingeweiht mar. Marthas und Roberts Freud und Leid füllten ihr Leben ganz aus. Im Moment aber, als sie sich heirateten, verspürte Olga eine empfindliche Leere. Niemand brauchte mehr ihre Teilnahme — Martha hatte ihr Gluck gefunden. Sie aber mar gewöhnt,

bas Gefühl ber Schwester zu Robert zu teilen, und, ohne es zu merken, gewann sie ihn lieb. Ihre kranke Einbildung flüsterte ihr ins Ohr, sie wünsche Marthas Tod, und als diese wirklich gestorben ist, so verfolgt sie der Gedanke, es hätte ihr Wunsch die Schwester getötet.

Es kann die Frage auftauchen, ob Olgas Psychologie zur normalen gehöre, ob sie nicht die Folge der ganzen unnatürlichen Umgebung sei, in der sie aufgewachsen ist. Man kann mit Bestimmtheit sagen, daß ihre energische Natur sich in der Wirklichseit noch intensiver offenbaren könnte als im Reiche der Phantasie. Sie liebt das Leben und geht darin ganz auf; weil aber das Leben seinen Tempel vor ihr geschlossen hat, so slüchtet sie sich in die Traumwelt, wo sie sich ein eigenes Reich geschaffen hat. Außerdem ist sie noch das Produkt eines bestimmten Milieu.

In kritischen Beiten, während große Umwälzungen vor sich gehen, tauchen Naturen auf, deren Sensibilität außerordentlich entwickelt ist und die darum auch zur Träumerei geneigt sind, zum Märchenhastellnendlichen und Geheimnisvollen, zur religiösemystisschen Stimmung. Solche Beiten rufen gewöhnlich eine romantische Gärung hervor, die selbst auf stärkere Naturen nachteilig wirkt. Trozdem, daß Olga entsfernt von den Zentren, wo dieser Geist waltet, geslebt hatte, ist sie dennoch ein Produkt derselben.

Olgas Empfindlichkeit ist krankhaft, und barum sieht sie alles in größerem Maßstabe; ihre Psychoslogie ist komplizierter als bei den normal veranslagten Menschen, in ihr lebt die "moderne Seele".

Die zwei eben genannten Novellen tragen im großen und ganzen den Stempel des Modernen. Die ganze Färbung ist romantisch, und es schlägt in ihnen eine elegische, subjektive Aber. Unseres Erachtenskönnte die neue Romantik vieles beim Naturalisten Sudermann sernen.

In Subermanns Romanen sind viele moderne Probleme und Fragen berührt, vor allem aber die der Ethik, welche jetzt im Vordergrunde stehen. Subermann spricht sich, wie wir gesehen haben, unzweideutig gegen die christliche Weltanschauung aus. Der Aszetismus, der in dieser Lehre wurzelt, ist ihm ganz fremd. Er liebt das Leben in allen seinen Nüancen. Seine Muse ist die des Muts, der Schönbeit und die der Sünde. Er huldigt dem All und der alles erhaltenden Kraft. Das Große vollbringen nicht die Träumer und die Leidenden, sondern die, die kämpsen und genießen können, die aus voller Brust lachen und sich der Natur und des Lebens freuen.

"Denn bei jedem großen Werke, Das auf Erden wird vollbracht, Herrschen soll allein die Stärke, Herrschen soll allein, wer lacht. Riemals herrschen soll der Kummer, Nie, wer zornig überschäumt, Nie, wer Weiber braucht zum Schlummer, Und am mindesten, wer träumt."

Subermann ist Eudämonist im weitesten Sinne bes Wortes, und seine Liebe zum Leben ist pantheistisscher Natur, benn das Nauschen bes Bächleins, das Lachen der Jungfrau, die Freude und die Sehnsucht bes Berliebten, alles strebt zum Leben und zum Genusse und zur Liebe. Alles in der Welt ist durchsbrungen vom Triebe der Selbsterhaltung und Fortspslanzung seiner selbst.

Außer den ethischen Problemen berührt Sudermann in seinen Romanen, wie wir gesehen haben, die Fragen der Vererbung und des Einflusses der Umgebung auf die Persönlichkeit. Der Vererbung legt er eine große Bedeutung bei, weniger dem Einsstuffe des Milieu: gegen die Umgebung kann man kämpfen, und ein starker Charakter ist im stande, als Sieger aus dem Rampse hervorzugehen; von einer vererbten Krankheit, mit der der Mensch geboren ist, vermag er sich, wie Sudermann meint, nicht leicht zu befreien.

Wenden wir uns jest zu Sudermanns Dramen. In einer seiner Reben, die er gegen die Ginführung der Lex Heinze gehalten hat, fagt er folgendes: "Die Dichtung und insbesondere bas Gegenwartsbrama hat ein feines Ohr für den Bulsschlag ber Sie fühlt ben Widerstreit zwischen bem Reit. Nieberfinkenden und bem Emporfteigenden, und biefer Widerstreit, der seinen Grund wiederum in dem Wandel sozialer Bilbungen hat, ift ber eigentliche Gegenstand aller und so auch unserer modernen Broblembichtung. Aber jene Herren haben befretiert: Die Sitte mandelt sich nicht. Sie ist normiert burch die Bibel und ben Katechismus und hat in diesem Stillstand zu verharren in alle Ewigkeit! Macht sie einen Schritt nach vorwärts, weicht sie nach rechts, nach links, fo fann bas nur eine Sittenverwilderung, eine Verlotterung des natürlichen Gefühls, kurzum einen Niebergang bedeuten; und eine Dichtung, welche von einem Wandel der Sitte Notig nimmt, ruhig beschreibend, ohne die Schale ihres Rornes barüber zu ergießen, macht sich zum Mitschuldigen, verlottert wie die Sitte felbst und ift bann eben reif, ,durch grobe Verletzung bes Sittlichkeits= gefühls' Argernis zu erregen, Notabene mit Gefäng= nisstrafe bis zu einem Jahr 2c. geahndet zu werben."

Selten bekommt man die Meinung eines Dichters so klar und deutlich zu hören über seine Ziele und Aufgaben, wie hier von Subermann.

In ben Werken dieses Dichters, besonders in seinen Dramen, spielt das soziale Motiv keine unbedeutende Rolle.

In ber "Ehre" gibt uns Sudermann zwei verschiedene Gesellschaftsschichten mit allen Borgugen und Mängeln, ohne die eine zu ibealisieren ober die andere schlechter zu machen, und trothdem bleibt die Sympathie des Lesers auf Seite der Bewohner des Hinterhauses; benn man sieht beutlich nach bem, wie ber Dichter sie zeichnet, daß ihr schwaches moralisches Empfinden ein unmittelbares Produkt ihrer schrecklichen Armut ist. Die Brocken vom Vorderhause überraschen so freudig die Familie Beinecke, daß sie nicht einmal merken, wie teuer sie diese Almosen bezahlen. Die Empörung der Heineckes ob dem Fall ihrer Tochter verschwindet im Augenblicke, als der Herr Rommerzienrat ihnen die Tausende bringt. Deffen= ungeachtet scheinen die ärmsten, die die Tochter verkaufen, beffer und reiner als die Bewohner vom Vorderhause. Der Annismus des Kommerzienrats, mit dem er ins haus ber Entehrten kommt, um die Schandtat seines Herrn Sohnes zu bezahlen, ruft

bei jedem die tiefste Verachtung hervor. Das Benehmen dieses reichen Mannes den Armen gegenüber,
der Handel, den er mit diesen Notleidenden treibt,
er, der Vertreter der höheren Gesellschaft, der die
ritterliche Ehre repräsentiert, das flößt allen nur Etel
und Abscheu ein. Als Robert bei seiner Entlassung
dem Kommerzienrate offen heraussagt, daß die Bewohner des Vorderhauses auf Kosten der Arbeit der
armen Leute in Lugus schwelgen und als Lohn dasur
noch dazu sie der Ehre berauben, im Glauben, daß
man diese bezahlen könne, da bleibt kein Zweisel
mehr, auf welcher Seite die Sympathien des Dichters sind.

In der oben erwähnten Rede spricht Sudermann ben Gedanken aus, daß man die Sitten und Gebräuche nicht als etwas Absolutes und Unwandelbares betrachten dürfe.

Es liegt klar auf der Hand, daß in der "Ehre" alles aufgebaut ist auf der sozialen Verschiedenheit zweier gesellschaftlichen Klassen. Der ganze Konflikt des Dramas wie auch die Psychologie der handelnden Personen ruhen in der tiesen Klust zwischen den beiden hier in den Vordergrund gerückten Klassen.

Dieses Stück ist bedeutend und ausgezeichnet, inssofern Subermann hier als kühner Satiriker und Geißler ber Laster und Verkommenheit der höheren Gesellschaft auftritt. Der positive Teil leidet hie und da durch künstlich hervorgerufene Situationen. Zu

ben schwachen Momenten bes Stücks gehört bas Erscheinen bes Grafen Traft. Die ernste und kluge Leonore würde auch ohne die von Traft versprochenen Millionen mit Robert geben. Der Dichter brauchte aber, wie es scheint, biesen Grafen, um zu zeigen, bak die Bewohner des Vorderhauses trot ihres Reichtums bereit find, wie die Armen des Hinterhauses, für Gelb ihre ritterliche Ehre zu verkaufen; biefer Handel ruft aber mehr Verachtung hervor. Charakteristisch ist die Phrase des Kommerzienrats, als der Graf ihm von den in Aussicht stehenden Millionen spricht. — "Aber — Herr Graf — warum haben Sie bas nicht — — " Es scheint, bieser Phrase wegen entschloß sich Subermann, ein gut Teil ber Natürlichkeit in diesem Stücke zu opfern. Den Typus bes Grafen Traft treffen wir noch in manchen anderen Dramen bes Dichters an.

Die Grundidee des Dramas äußert sich beutlich am Schlusse, wo Subermann die Vorbedingung des Genesens und der Neubelebung der Gesellschaft durch die Verbindung der jungen Generation erhofft.

Der positive Frauentypus ber höheren Stände, ber die Gefühlsreinheit und die Sympathie für Kraft und Harmonie noch behalten hat, wie Leonore, wird wohl kaum aus ihrer nächsten Nähe jemanden lieb gewinnen. Sie müßte dem Glücke der Liebe entsagen oder von den Vorurteilen ihrer Klasse lassen und ihr Schicksal mit einem Angehörigen des "nie-

beren Standes" vereinigen. Und Leonore geht mit Robert.

In diesem Drama steht das soziale Problem im Bordergrunde, aber auch in den anderen, wo Liebes-konslikte die Hauptsache ausmachen, ist das soziale Moment nicht unbedeutend, so z. B. in "Sodoms Ende".

Professor Ligmann sagt u. a. über "Sodoms Enbe": "Auf ben erften Blick follte man es merken: es ist das vulkanische Produkt der bis in die tiefsten Tiefen leidenschaftlich aufgewühlten Menschenseele, die mit sich selber in Zwiespalt ift, mit ben Damonen im eigenen Innern ringt, wie Jakob mit dem Engel bes Herrn. Es ift zugleich ein leibenschaftlicher Protest gegen die Verlogenheit und Unfittlichkeit einer Gefellschaft, ber nichts mehr heilig, ber alles feil, käuflich ift, die Ehre, die Liebe, die Kunft, alles feil für Gold, und die infolgebeffen jeden, der nicht mit breifach bewehrter Bruft in ihren Bannkreis eintritt, an Leib und Seele zu Grunde richtet und ihm ein Schicksal bereitet, ähnlich bem jenes ehernen Königs in Goethes Märchen: fie faugen ihm das Mark aus den Knochen, bis er eines Tages in sich zusammenbricht, ein Haufen Trümmer" 1).

Dieses Drama wird in der Tat einen größeren Blat in der Geschichte der Kultur als in der Ge-

<sup>1)</sup> Das beutsche Drama in ben literarischen Bewegungen ber Gegenwart, von Bertholb Litmann.

schichte ber Literatur einnehmen. Denn es ift ein Sittendrama der Gegenwart, womit wir den kunftlerischen Wert des Werkes jedoch durchaus nicht in Frage stellen. Das Leben und die Sitten find in biesem Stude so relief und scharf gezeichnet, bag es bei ber Gesellschaft einen Schrei ber Entrustung bervorrief, als sie zum ersten Male hier, wie in einem Spiegel, das eigene Bild geschaut hatte. Das Stück fei unmoralisch, es habe einen verberblichen Einfluß, so tonte es aus den Reihen der "Frommen". Entruftung ift eben ber befte Beweiß bafur, bag ber Dichter fühn ins Riel getroffen hat, benn sonft murbe das moralische Gefühl bei der bürgerlichen Gesellschaft geschlummert haben wie bis bahin, wie z. B. beim Genuffe einer frangösischen Operette, burch ben bas moralische Empfinden gewiß nicht gefördert wird.

Subermann hat hier rücksichtslos und unbarmsherzig die Laster und die innere Fäulnis der privislegierten herrschenden Gesellschaft gezeichnet, in ihrer ganzen Nacktheit, wie sie ist. Tatsächlich ist das Bilb schauerlich ausgefallen — es muß Schrecken hervorrufen, aber gerade in diesen grellen Farben liegen die Vorzüge dieses Dramas.

Willi Janikow versucht diese verfallene Gesellschaft bildlich darzustellen, so erklärt Weiße dem Professor Riemann das Bild: "Borne auf einem Felsen der brave Lot, umgeben von anderen Ochsen und Eseln — etwas zurück sein Weib, ergebenst zur

Salzsäule erstarrt — und in der Ferne etwas, das sieht aus wie drei brennende Streichhölzchen ... Da kommt unser Will! ... Mit Elan dringt er mitten in die untergehende Stadt — die Straße da — schon lichterloh ... Männer, Weiber — nackt und halbbetrunken, wie sie gerad' aus ihren Orgien taumeln. Sehn Sie diese Gruppe rechts ... das nenn' ich ein Schwelgen im Fleische — ha!" Das ist der Inhalt des Vildes. Der Maler zeichnete sich auf dem Wege zu dieser Stadt — und nicht umsonst — er gelangte bald dorthin. Das Vild rief einen Jubel hervor und der Schöpfer desselben wurde als Genie gepriesen und geseiert, besonders von den nackten Weibern, die er auf seinem Vilde gemalt hat — einem derselben siel er ins Netz.

Niemand von den modernen Dichtern hat mit solcher Kunst die Frau der absterbenden Epoche geschildert wie Hermann Sudermann. Abah in "Sosdoms Ende", wie auch die Baronin Erstlingen im "Blumenboot", sind wertvolles Material für den zukünstigen Historiker der Sitten unserer Zeit. Abah ist voll Glanz, klug und geistreich. Weh dem Herzen, das ihr zum Opfer fällt, denn sie besitzt die Gabe, das heiligste und reinste aus dem Menschen herauszureißen. Ihr mangelt nicht nur das weibliche, sondern das menschliche Schamgefühl überhaupt. Das Gewissen stört sie sehr wenig, denn sie besitzt kaum eines. Abah lebt mit den Instinkten des

Augenblicks. Ihre Empfindlichkeit ift abgeftumpft burch die bunte Abwechflung der Sinnesgenüffe. Die ganze Umgedung ist bedacht, mit den Parfüms, Blumen und Berehrern ihre Nerven in Erregung zu dringen. Das leichtsinnige Weib mit dem verbrecherischen Herzen machte Willi Janikow zu ihrem Liebhaber. Er war zu schwach, von dem Wege, auf den sie ihn gelockt, zu sliehen. Mit staunenerregender Kunst zeigt uns der Dichter die moralischen Qualen des talentvollen Willi Janikow. Aus diesem Werke hört man den Hilferus einer kranken Seele, die sich nach einem reinen Leben sehnt, die aber nicht im stande ist, ihrem Dämon zu entsliehen, und deshalb zu Grunde geht.

In Willi wacht ber Trieb zum Schaffen auf, er ift aber zu schwach, von dem Leben zu lassen, das ihm die besten Herzenssäste geraubt. Der Rest des menschlichen Fühlens peinigt ihn so stark, daß er, um diese Stimme zu verjagen, in noch rascherem Tempo dem Abgrunde zueilt. Er möchte sich selber und seine Umgebung aus dem Gedächtnis bannen; eine Art Angst bemächtigt sich seiner, und jede Bewegung von außen versetzt ihn in Schrecken. "Ich weiß nicht," sagt Willi zu Riemann, "ich habe schon die Arzte gesragt . . . Es ist ein Angstgesühl — mehr kann ich nicht sagen . . . Abrigens, sie leidet auch daran . . . nur nicht so stark. Und viele andere auch! — Wan wacht auf und hat Angst . . . Bovor, weiß

man nicht... Man will arbeiten — die Angst jagt einen auf die Straße. — Man rennt von einer zur andern — die Angst weicht nicht... Man tanzt, man spielt, man trinkt, man liebt — na, da verliert sie sich ... Am andern Morgen, wie ein Gespenst ist sie wieder da." — Das ist seine innere Stimme, die ihn fortwährend plagt und ihn erinnert, daß er seinen Genius zu Grunde richtet. Dieser Moment ist vom psychologischen Standpunkte aus der Kulzminationspunkt des Dramas.

Ein zügelloses Leben führend, verlor Willi sein menschliches Antlit, im Herzen aber blieb ihm noch ein reines Pünktchen von früher her — das ist seine reine Liebe zu der Aboptivtochter seiner Eltern. Dieses Gefühl zu Klärchen aufzubewahren, war ihm ein leichtes, denn er kannte sie als Kind, war sehr stolz auf seine Bruderliebe zu Klärchen und hütete dieses Gefühl wie ein Heiligtum.

Vor kurzem war Klärchen noch ein Kind, rein wie der Morgentau, unschuldig wie die Natur. Die ganze Welt schien ihr voll Güte zu sein und alle Menschen Engel. Willi Janikow der Herrgott selbst; sie betete ihn an. Der Begriff der Liebe trug sie in der Phantasie weit, weit fort, die Leidenschaft aber schlummerte noch sest, und darum dünkte sie die Liebe das Höchste auf Erden. Auf die Frage Willis, ob sie schon über die sogenannte Liebe nachsgedacht und was sie sich dabei gedacht habe, antwortet

**4** 1

sie: "Ich hab' mir gedacht, das muß etwas sehr Schönes und Erhabenes sein, weißt du — so — wie die Sonne! . . . Die geht auf und ist strahlender als alles andere auf der Welt, und doch sieht man dies andere jeht erst deutlich und — sozusagen — im rechten Licht!" —

Willi Janikow sucht bei diesem Kinde seine Retstung, seine kranke, verkrüppelte Seele soll im Berskehr mit Klärchen gesunden; statt dessen aber fällt er noch tieser und treibt Klärchen in den Tod. Auf der Suche nach Keinheit steckt er alles Edle und Heilige an, und unter dem Drucke der Gewissenssbisse diner zerrissenen Seele, die zu schwach ist, ein neues Leben anzusangen, und im Sumpse des gesellschaftslichen Zerfalls erstickt. Das ertrunkene Klärchen vollendet im Drama das Bild von "Sodoms Ende".

In "Johannisfeuer" sagt ber Hilfsprediger: "Das scheenste, das heechste, was der Mansch hat, das ift seine Melodie. Eine jewisse Melodie, die immer mitklingt, die seine Seele immer singt in Wachen ober Traum, laut ober leise, inwändig ober ausmanbig. Die anbern sagen: Sein Wesen is so ober so, sein Charakter is so oder so, er lächelt blok dazu. benn seine Melodie, die kannt er allein. Sehn Sie, mein Lebensilick, das haben Sie mir heite zu schanden jemacht, aber meine Lebensmelobie, bie können Sie mir nicht nehmen, die ist rein und bleibt rein." — Wenn man diese Aussage nicht auf jeden anwenden kann, so paßt fie jedenfalls für einen bervorragenden Dichter. Ein echter Dichter hat immer feine eigene Melobie. Der Grundzug Hermann Subermanns ift große Liebe zum Leben und haß gegen alles das, mas beffen Entfaltung im Wege fteht.

In "Soboms Ende" gab uns der Dichter das Bild des Verfalls der modernen Gesellschaft, im "Johannes" den von Kom — das Drama spielt bei Sudermann sich nicht in Rom, sondern in Judäa Aretrod, Sudermann

ab, wo Chriftus geboren ift. Wollen wir biefes Drama näher ins Auge faffen. Dieses Bolt befand sich zu jener Zeit am Vorabende seines Untergangs. Die höhere Gesellschaft, aus beren Mitte die Geift= lichkeit stammte, mar begeneriert. Bon der ganzen Gottesfurcht und Moral blieb bloß die Form zurück. Die Geiftlichkeit klammerte fich fest an diese Form und predigte sie als ein unveränderliches Gesek Gottes. Mit ber ftrengften Verurteilung jeder perfonlichen Freiheit einerseits entwickelten fich anderseits in Jerusalem die verderblichsten Lafter. Bolt, bas seinen Gott als die Gerechtigkeit anfah. glaubte die im Lande verbreiteten Lafter als gerechte Strafe für die Sünden ber höheren Stande ertragen zu muffen und erwartete bafür ben Lohn von oben. Im Volke setzte fich der Glaube an die Ankunft eines Messias fest, der wieder den Frieden auf die Erde bringen werbe. Als Johannes ber Täufer erschien, sah die Masse in ihm den erwar-Seine feurigen Worte gegen bie teten Messias. oberften der Gefellschaft entflammten das Bolk. Und er sammelte um sich Massen, die von ihm neue Wege erwarteten. Er weckte ben Glauben an ein Ibeal und an einen Meffias, er reinigte mit seinen Reden das Volk von den Lastern der alten Welt. Seine Bilfe ichuf Bunder - bie Kranten vergagen ihre Leiben, und seine Gegenwart machte fie gefund. Die Ibeen bes Täufers entfernten fie weit von ber

Wirklichkeit, er selber sah sein Ideal noch wie im Nebel, er spürte aber, daß die alte Welt verschwinben muffe, allein die Wege bazu kannte er nicht. Die Geftalt bes vom Volke erwarteten Chriftus schwebte ihm dunkel vor: "Einen Namen wollt ihr? Bort ihr ben Wind bort zwischen bem Geftein? Horcht wohl, was er redet, ehe er euch entläuft! So ift ein Name, bald hier, bald bort, an meinem Dhr vorbeigewitscht. Und ich harre in Angsten und Gebet, daß ich ihn wieder höre. Drum sag' ich euch: forbert nicht mehr von mir, auf daß er mir nicht ganz zerrinne, wie ein Traum war, wenn der Hahn fraht." Einmal scheint ber Messias bem Täufer als namenlose, geistige, ibeale Kraft vorzuschweben; ein anderes Mal zeichnet ihn Johannes mit bestimmten Farben und materiellen Attributen, hauptfächlich seine äußere Seite, wie ihn gewöhnlich bas Bolf in seiner naiven Vorstellung sich ausmalt: "Wahrlich, wiederkommen muß er, und willst du wissen, Weib, wie er kommen wird? Als Konig ber Heerscharen, mit gol= benem Banzer angetan, bas Schwert gereckt über seinem Haupt, so wird er kommen, zu erretten das Bolt des Herrn. Seine Feinde wird er zerstampfen mit seines Rosses Hufen, boch jubelnd werben ihn grußen die Knaben Ifraels. Siehe, Weib, so wird er fommen!"

So malt Johannes den Messias im Gespräche mit Mesulemeth, die schon dreißig Jahre in Erwartung eines Erlösers beim Tempel sitzt, sie aber widersprach ihm: "Den nicht. Den will ich nicht. Denn mit goldenem Panzer angetan sind schon so viele gekommen und haben das Schwert gereckt so oft, daß Israel blutet wie ein Opfertier. Und er soll kein König sein. Nein. Wenn die Könige kommen, dann kommen sie zu den Königen. Zu uns Armen ist noch keiner gekommen... Geh fort, Fremdling, du vergreifest dich an meinem bischen Hoffnung... Geh — du bist ein falscher Prophet... Geh, laß mich liegen im Wege."

Im Geiste des Johannes reifte allmählich die Idee des Christentums, das Christentum als Ganzes aber faßt er noch nicht. Das Weib beim Tempel sprach von einem Erlöser, der kommen wird nicht zu den Reichen und Starken, sondern zu den Armen und Unglücklichen. Auch Johannes predigt ja nicht den Reichen, sondern den Unterdrückten und Gesknechteten, sie aber heißt ihn den Pseudopropheten.

Johannes versteht weder sich noch die große Bewegung, die die Herzen des Bolkes zu gewinnen ansing. Er hört auf seine innere Stimme und auf die
Stimme des Volkes, um die Jdee der Liebe, die
von Christus in die Welt gebracht wurde, sich klar
zu machen. Die Worte, die dieser in Galiläa sprach,
streisten schon das Ohr des Johannes. Es waren
Worte der Liebe, der Sinn dieser Worte war Johannes fremd. Er ist ein Afzet, er empfindet die

Liebe als den Weg zum Lafter, als den Untergang des Bolkes. Man musse, meinte Johannes, sich von der Liebe heilen und mit der heiligen Tause gegen sie sich abhärten. "Ich hörte hier einen von Sünde reden . . . Wißt ihr, in welches Gewand sich die Sünde vornehmlich kleidet, wenn sie unter die Leute geht? Saget Hoffart — saget Haß, sagt was ihr wollt, und ich werde eurer lachen. Hört und beshaltet es: Liebe nennt sie sich am liebsten."

Johannes enthüllte bereits ben Schein und Trug ber Pharifaer, die, sich aufs Gefet ftutend, bas Bolt in Fesseln hielten, er geißelte das formale Gefet, er felber konnte bennoch nicht zur Untithese gelangen. Die Idee der Liebe war ihm fremd. ift ja mahr, daß ber Stein, ben er gegen Berobes werfen wollte, ihm aus ber Hand fiel, warum, mußte er selber nicht . . . Enttäuscht ftanben bie Schüler und das Volk — ein Prophet, der in ihnen den tiefften haß gegen bas Lafter weckte und fie alle zum Rampfe aufforderte, der Prophet felber mankte in dem Augenblicke, als das Wort in die Tat übergeben follte: "Rabbi, bu follteft ber Weg fein allen Irrenden, schlaffe Kniee solltest du stärken, bebende Banbe an ben Schwertgriff schmieben. Dein Werk war Zorn, Rabbi, du aber schufest ein Klügeln baraus und eine Schwachheit . . . Dein Ende, Rabbi, gehet uns nichts an. Das Ende Ifraels ift's, um bas mich banget. Du nahmft uns das Geset, was gabst

bu uns dafür." Und mit den Worten: "Ich gehe, Rabbi. Dorthin, wohin Matthias mir voranging. Bu Jesu von Nazareth geh' ich" verläßt Josaphath Johannes.

Josaphath verläßt enttäuscht ben Täuser und geht nach Nazareth in der Hoffnung, einen Propheten zu treffen, dessen Ihm verständlicher wären.

Tief erschüttert bleibt Johannes zurück. Es dämmerte ihm die Ahnung auf, daß ein echter Prophet in die Welt gekommen, vor dem er sich beugen müsse; sein Gesühl zu Josaphath ist sehr kompliziert — einerseits war er sehr betrübt, anderseits war er froh, daß sein geliebter Jünger zu Christus gegangen ist. Verlassen von seinen liebsten Schülern, tauchte in ihm ein Dankbarkeitsgefühl auf zu den ihm Treusgebliebenen — so reiste allmählich in Johannes die Liebe, die ihm bis dahin fremd war. "Es scheint mir, daß ich euch liebe," sagte Johannes zu den zurückgebliebenen Schülern. Die Worte des Heilands brangen in sein Herz.

Johannes der Täufer von Sudermann gehört zu benjenigen Helben, die reifen im Kampfe mit sich selbst. Hier ist der innere Konslikt gezeichnet in dem Momente, da die neue Weltanschauung die alte zu verdrängen beginnt.

Wie Ibsen im "Brand", Hauptmann in der "Berfunkenen Glocke" u. s. w., konzentriert auch Sudermann im "Johannes" seine ganze Aufmerksamkeit auf ben seelischen Rampf seines Helben.

Gleichzeitig schilbert er in diesem Drama die Epoche und die soziale Lage des Volkes, aus dem die Idee des Christentums geboren ist. —

"Die drei Reiherfebern" von Subermann ersinnern der Form nach an die "Versunkene Glocke" von Hauptmann. Auch ihr Inhalt ist ein märchenshaft phantastischer und symbolischer.

Die Hauptperson, Pring Witte, gehört zu benjenigen Naturen, die in der Welt der Wirklichkeit fremd und einsam sind. Sein Ideal ift ihm verlockend, solange es unerreichbar ist, und verliert ben Reig, insofern er sich ihm nabert. Für Individuen dieser Art ist die Phantasie realer als das wirklich Existierende, benn die Gestalten, die ihre Einbildung schafft, hören auf zu sein, sobald die Wirklichkeit fie Pring Witte trägt in seiner Bruft eine berührt. Sehnsucht, die nichts in der Welt im ftande ware zu vernichten. Er fpürt einen leibenschaftlichen Drang zur Liebe, und boch ift es kein Weib, bas ihn feffeln follte; es zieht ihn in die Weite; er liebt die Unendlichkeit, benn bort herrscht die Phantasie, bort ist ber Wahn ganz unbegrenzt. Stillschweigend geht er von seinem Glude, von ber Frau, die er lange gesucht und mit tausend Opfern gefunden bat. Als bie Frau, von ihm verlaffen, ftirbt, wird ihm zulett erst klar, daß nur sie ihn retten konnte, nur sie

war sein Glück. Solange sie vor ihm stand voll Liebe und Ergebenheit, konnte er, versunken in seinen Träumen, sein lang ersehntes Ziel, seine Hoffnung und seine Rettung nicht sehen. Der Dichter hat in der geheimnisvollen Begräbnisfrau, die den Tod darsstellt, das Schicksal des Prinzen Witte gezeichnet.

Subermann gab uns in der Hauptperson der "Drei Reihersedern" den modernen Typus, der zu Grunde geht durch den zerrissenen, kranken Willen. Die Philosophie dieses dramatischen Gedichtes haben wir im Prologe von Hans Lordaß, der allem, was abgeledt ist und dem Lebensfähigen, Jungen und Starken den Platz räumen muß, ein Totengebet singt. Die Wirklichkeit, das Reale muß den Wahn, die kämpsende, gesunde Natur muß den Träumer verdrängen. Die heldenhaften, starken Naturen aus dem Bolk müssen aus Sklaven Herren werden, und die Welt wird neu belebt.

Wir haben zu zeigen versucht, daß in den Romanen von Sudermann Nietzsches Individualismus vertreten ist, in seinen Dramen dagegen, wo das soziale Moment in den Vordergrund gerückt ist, erhält der Individualismus das Gepräge von des Dichters eigener Individualität.

Nietsiche verhielt fich feindlich gur Frauenbewegung, indem er der Ansicht war, daß die Unterordnung der Frau unter den Mann eine der vielen Erscheinungen bes allgemeinen Gesetzes ber Natur sei, fraft bessen sich das Schwache dem Stärkeren unterordnen muß. Subermann meint bagegen, bag bas Weib ber Natur nach nicht schwächer ist als ber Mann: ihre Schwäche ift die unmittelbare Folge ihrer sozialen Lage - fo könnte man die Idee der "Heimat" formulieren. Magda ertrug nicht länger die Ketten, die sie, durch bie gesellschaftlichen Sitten, an ben heimatlichen Berb fesselten. Sie ift bestrebt, sich bas Recht auf Liebe und Gluck, wie fie es empfindet, zu erobern. Magda erklärt ber ganzen Gesellschaft ben Krieg für die Berfolgungen, die sie als Weib erduldet. In diesem Stude ift die Emanzipation der Frau mehr berührt, als es auf ben ersten Blick scheinen möchte. Magda ift nicht vor allem nur deshalb Künstlerin und ging zur Bühne, weil der Drang in ihr groß war. Bielsmehr wurde Magda Künstlerin, weil sie frei sein wollte.

Das Tragische besteht in den Widersprüchen, die in ihrer Brust leben. Die Persönlichkeit strebt zur Unabhängigkeit, gleichzeitig aber ist sie unzertrennlich mit der ganzen Umgebung verbunden, die von ihr die vollskändige Unterwerfung verlangt.

Die große Anhänglichkeit an die Heimat und die Familie macht Magda für eine Weile alles vergessen, was sie bei der Rückkehr erwartet, und dem unüberwindlichen Wunsche gehorchend nimmt sie die Einsladung, am Feste in der Vaterstadt mitzuwirken, an.

Zwei Persönlichkeiten, gleich starke in der Liebe wie im Hasse, kämpsen miteinander, beide glauben Recht zu haben, und keine will nachgeben — weder Vater noch Tochter. Der an und für sich alte Konsslikt gewinnt an Interesse dadurch, daß Magda ihn verallgemeinert — sie protestiert nicht nur als Individuum, sondern als Vertreterin des unterdrückten Frauengeschlechts. "Ins Gesicht will ich's ihnen sagen," wendet sich Magda an Keller, "was ich denke von dir und euch und eurer ganzen bürgerlichen Gessittung . . Warum soll ich schlechter sein als ihr, daß ich mein Dasein unter euch nur durch eine Lüge fristen kann? Warum soll dieser Goldplunder auf

meinem Leibe und der Glanz, der meinen Namen umgibt, meine Schande noch vergrößern? Hab' ich nicht dran gearbeitet früh und spät zehn Jahre lang? Hab' ich dieses Kleid nicht gewebt mit dem Schlaf meiner Nächte? Hab' ich meine Eristenz nicht aufgebaut Ton um Ton wie tausend andre meines Schlages Nadelstich um Nadelstich? Warum soll ich vor irgend wem erröten? Ich bin ich — und durch mich selbst geworden, was ich bin."

Das kühne Wort von Magda hat zweifellos unvermerkt seine Wirkung gehabt. Es wird nicht zu viel sein, wenn wir Subermanns "Heimat" in gewissem Sinne mit "Figaros Hochzeit" vergleichen. Wie hier die Forderungen der französischen Bürger von der Bühne aus sormuliert waren, so erschallten Magdas Worte wie ein Ruf zur Befreiung der deutschen Frau.

In der "Heimat" vollzieht sich der Konflikt nach Magdas Rückehr in das väterliche Haus, nachdem alle Hindernisse, die ihr im Wege standen, beseitigt waren; im "Johannisseuer", von dem jett die Rede sein wird, verläßt Marike das Haus, nachdem der Konslikt sich vollzogen hat.

Im ersteren Stück ist die soziale Frage insofern berührt, als sie mit der Befreiung der Frau zussammenhängt; im letzteren tritt die gleiche Frage im allgemeineren Sinne auf.

Mariffe hat viel Ahnliches mit Magda. Der

Grundzug beiber ift ber praktische Verftand - im weiten Sinne bes Wortes. Beibe ftreben zum vollen Leben; Mariffe ift jedoch, im Gegensatz zu Magbas beiterer Offenherzigkeit, finfter und in sich gekehrt. In ihr ift etwas Rätselhaftes, Geheimnisvolles, und ihre Seele bleibt im Dunkeln nicht nur für frembe Blicke, sondern sie selbst kennt sich in ihrer Seele nicht recht aus. Die Ursachen ihres sonderbaren Naturells muß man in ben Berhältniffen seit ihrer früheften Jugend suchen. Marikke muchs in einem fremden Sause auf, und trot ber guten Behandlung wurmte in ihrer Bruft ber Ameifel in Bezug auf bie Liebe zu ihr. Sie empfand tief und schwer bas Fehlen der Mutter, ja es gab sogar Augenblicke, wo sie die Liebe ihrer Mutter zu kosten bereit mar, ihrer Mutter, die längst das menschliche Aussehen verloren hatte.

Mariffe liebte mit der ganzen Leidenschaft ihrer Natur und wurde wiedergeliebt. Gesellschaftliche und Rlassenvorurteile trennten aber zwei Menschen, die füreinander geboren waren. Mariffe glaubte nicht, daß Hartwig sich entschließen werde, ein Mädchen ihres Standes zu heiraten, und betrachtete sein Benehmen als den Ansang einer Liebesintrige. Sie stieß ihn von sich. Er dagegen meinte, seine Liebe habe keinen Widerhall gefunden. Als das Mißverständnis sich klärte, war Hartwigs Schicksal an eine andere gebunden.

Man dürfte Sudermann einen Dichter der Leibenschaften nennen. Seine Muse ist die der tiefverborgenen, in der menschlichen Seele schlummernden geheimen Bunfche und Triebe. Bei den meiften Frauengeftalten in seinen Werken trägt die Liebe einen geheimnisvoll-unbewußten und instinktiven Charakter. Der Dichter ibentifiziert ben Willen zum Leben mit bem Drang zur Liebe, ber fich als unbewußte Offenbarung bes Willens zeigt. Seine erften Novellen, wie "Jolanthes Hochzeit" und andere, wurden von der Kritik als frivol bezeichnet und dem Einflusse ·ber minderwertigen Erzählungen von Maupassant zugeschrieben. Man darf aber annehmen, daß Sudermann diese Sachen gang felbständig geschrieben hat, benn sein Talent besitt in genügendem Mage die Emotionsleidenschaft: ob er uns einen beißen Sommertag malt oder eine finstere stille Nacht — die ganze Natur atmet babei leibenschaftlich beiß, und der Mensch als ein Teil von der Natur liegt mit ihr in erschöpfendem Kampfe. In jedem Individuum, das nicht die ursprüngliche Frische verloren hat, leben natürliche Instinkte, die unvermeidlich früh oder spät zum Vorschein kommen. Diese Instinkte maren auch die ursprüngliche Ursache alles Existierenden und der Welt schon in ihrem chaotischen Zustande eigen. Eubamonismus und Beibentum find ber menschlichen Natur eingeboren. Es gibt keine Wefen, die im stande waren, die Leidenschaften im Grunde zu ersticken. Sie können eine Zeitlang in einem schlummern, und dann dunkt es ihn, er herrsche über sie: aber die Natur lächelt über die Gesetze der mensch= lichen Gesellschaft und Familie und vernichtet im Nu, was der Mensch fünftlich gegen das natürliche Gefetz aufgebaut hatte. Der Wille bes Menschen ift kraftlos, wenn er der Gewalt der natürlichen Instinkte verfällt. Wie fagt benn hartwig in seiner Johannis= nachtrebe: "Da reiten die Beren auf Befenftielen, benselben Besenstielen, mit benen ihr Berentum ihnen fonft ausgeprügelt wird, hohnlachend jum Blodsberg in die Höh' — da streicht über den Forst weg das wilde Beer - da erwachen in unferen Bergen bie wilden Wünsche, die das Leben nicht erfüllt hat und wohlverstanden — nicht erfüllen durfte. Denn gleichviel, wie die Ordnung nun heißen mag, die gerade in der Welt regiert, damit der eine Bunsch gur Wahrheit werden kann, von beffen Gnaben wir unfer Dasein friften, muffen taufend andere elend zu Grunde gehn - - die einen vielleicht, weil sie ewig un= erreichbar waren, die andern, tja, die andern weil wir fie haben entwischen laffen wie wilde Bogel, über denen unsere Hand sich allzu lässig schloß . . . Wie dem auch sei, einmal im Jahr ift Freinacht, und was dort lodert, wißt ihr, was das ift? Das find die Gespenfter unserer ertoteten Bunsche, bas ist das rote Gefieder der Paradiesvögel, die wir hatten begen burfen vielleicht ein Leben lang, und bie uns weggeflogen sind — bas ist bas alte Chaos, bas ist — bas Heibentum in uns."

þ

!;

þ

Ļ

ţ

3

١

Schopenhauer hat, wie bekannt, dem Instinkte ber Fortpflanzung ber Art große Bedeutung beige= legt. Für ihn ift ber Wille jum Leben die Belt= fubstang, die aber, wie er meinte, burch die mensch= liche Vernunft vernichtet werden könne. Wagner ift in diesem Sinne sein genialer Nachfolger. Wagner zeigt uns ben Kampf bes Sinnlichen mit ber Vernunft im Menschen, wobei bas Sinnliche meiftens unterliegt. Auch Sudermann schilbert uns ben Kampf bieser zwei Elemente, im Gegensate aber ju Wagner und Schopenhauer fiegt bei ihm bie Leidenschaft über die Vernunft. Der Haupttrieb bei ben von Subermann geschilderten Frauen ist die Liebe; die Frau sehnt sich, die Ketten abzustreifen, die die Gesellschaft ihr auferlegt, um entsprechend ihrer Natur leben zu können und frei der Stimme des Bergens folgen zu dürfen.

## VIII

Gleichzeitig mit dem Streben der Frau nach persönlicher Freiheit tritt in der Literatur das Problem der Familie zu Tage. Die Frage, inwieweit man die Organisation der modernen Familie als vollendet betrachten könne, wird auf verschiedenen Gebieten der Literatur und Wissenschaft behandelt. Einerseits versuchen die Physiologen diese Frage zu lösen, anderseits die Soziologen. Auch die Psychologie und Pädasgogik lassen den Gegenstand nicht unberührt.

Die Tatsache allein, daß diese Frage die Geister zu beschäftigen angefangen hat, beweist, daß die Organisation der Familie der neuen Zeit nicht entspricht. Man darf annehmen, daß die Psychologie des modernen Menschen nicht im stande ist, sich den alten Formen der Familie anzupassen, und solange die Institution der Familie nicht reorganisiert wird im Sinne der neuen Zeit, werden die tragischen Konsstitte innerhalb der Familie sortdauern.

Die soziale Lage der Frau stieß diese in den Kampf für ihre materielle und moralische Befreiung. Der geistige, moralische und auch der ästhetische Horizont der Frau erweiterte sich bedeutend — sie erträgt nicht länger die Fesseln und den Druck der Familie. Anderseits ist ein moderner Mann mit einer seinen Seelenorganisation im alten Typus der idealen Frau auch enttäuscht. Die Psychologie der modernen Frau wie auch des Mannes wurde zum Inhalte unserer Dramen. Sie beschäftigt die Dichter umsomehr, weil sie in ihrem Fühlen und Denken selber Kinder unserer Zeit sind.

Hauptmann gab uns in ben "Einsamen Mensschen" einen Mann, ber sich im alten Typus ber ibealen Frau enttäuscht fühlt. Ibsen zeigte uns in "Nora", wie eine Frau im engen Familienkreise erstickt, wie auch Beate in Subermanns "Es lebe bas Leben" und Elisabeth in bem "Glück im Winkel".

Elisabeth, beren Natur reich genug ist, um aus ben alltäglichen Verhältnissen herauszuwachsen, ist an die vier Wände gebunden und dazu verdammt, mit den kleinlichen Familienpslichten sich zufrieden zu geben. Elisabeth irrte sich in der Hoffnung, die "Vernunftehe" werde ihr die Rettung bringen. Die dunklen Sommernächte, die die ganze Natur geheimsnisvoll stimmen und zum Grübeln angetan sind, weckten in Elisabeth die Sehnsucht zum Glück. Die graue Alltäglichkeit der Familie wird sie nur dann befriedigen, wenn das Blut in ihren Abern stocken und das Feuer aus dem Auge und Herzen verschwinden wird, und nur dann werden die Sehnsucht und die geheimen Wünsche absterben.

Einen Typus der Elisabeth ahnlich schuf Subermann in "Es lebe bas Leben". Beate koftet amar alles im Leben — es ift ihr das Schönfte und Höchste zugänglich, was der menschliche Geift hervorgebracht hat, und trokbem ift sie nicht glücklicher als Elisa= beth in ihrem Winkel. Das Bewußtsein, ihre Perfonlichkeit nicht aktiv geltend machen zu können, drückt fie das Leben lang. Beate ift geiftreich, begabt und voll Leidenschaft. Unter ihrem Einflusse steben nicht nur ihr ehrlicher, etwas beschränkter Mann, sondern alle, die mit ihr verkehren. Ihre Meinung gilt für die ganze Partei, zu der sie gehört, und sogar im Parlamente werben ihre Ansichten geäußert. Sie verbreitet um sich eine eigene Welt, die den Mannern ihres Salons Nahrung bietet für den Beift und fürs Berg.

Noch ganz jung traf Beate ben Baron Richard, ber ihren Wert verstanden hat; obgleich sie einem anderen gehört, geht sie ganz in ihm auf. Beate liebt in Richard die eigene Seele, ihr Wollen und Können; mit ihm vereint wächst sie selber, und die geistige Welt erweitert sich bei ihr. Die Liebe zu Richard ist der beste Teil ihrer Seele, und darum fällt ihr der Kamps gegen das Gefühl zu ihm so schwer. Alle Gedanken, alle Träume gehören Richard auch nachher, als die Liebe in Freundschaft übergegangen ist. Sie verlebten in diesem Selbstbetruge ganze fünszehn Jahre, und als sie empfunden haben,

daß ihr gegenseitiges Gefühl mehr als nur Freundschaft bedeute, so entbrannte in ihren Bergen die Liebe wieder mit unüberwindbarer Rraft. Jest aber mußten fie zu Grunde geben, benn Richard, als Bertreter ber konservativen Bartei und Verteidiger der Unverletzbarkeit der Familie, durfte nicht im Leben das Gegenteil beffen üben, mas er in Worten verteidigt. Darum hat er schon vor fünfzehn Jahren versucht, die "verbrecherische" Liebe zu der verheirateten Frau aus bem Bergen zu jagen. Der Kernpunkt bes Dramas befteht, wie wir gesehen haben, im Wiberspruche zwischen der menschlichen Natur und der künftlichen Institution der Kamilie. Die Versönlichkeit strebt zur Selbstbefreiung, gleichzeitig aber ist bas Individuum ein Produkt aller dieser Einrichtungen, an die es mit tausend Käden gebunden ift. So erscheint uns Richard. In ihm fampfen zwei Seelen: die alte und die moderne. Beate bagegen ift eine harmonische Natur, die das Leben liebt und zu leben versteht. Durch die moderne Gesellschaft geht sie zu Grunde, weil sie sich an dieselbe nicht anpassen kann. Sie ftirbt mit freudiger hoffnung auf eine beffere Bukunft, und von den blaffen Lippen tont ein Boch! auf das Leben.

Auch die Nebenpersonen sind hier trefflich gegeben. Mit welch köstlichem Humor ist die ganze Figur des degenerierten Prinzen gezeichnet, der selbst sich als ein Rudiment der Geschichte betrachtet, wie natürlich ist der Gutsbesitzer charakterisiert, der glaubt, wie an die zehn Gebote, daß der Staat seine Söhne erhalten müsse, und zwar gut erhalten. Sudermann sieht seine Personen durch und durch, nichts entschlüpft seinem aufmerksamen Auge. Der moderne Salon mit seinem nichtssagenden Wörterspiel und den zweideutigen Witzen ist von niemanden so naturgetreu geschildert worden wie von Sudermann. Niesmand hat so kühn und offen der bürgerlichen Salonsassellschaft das Armutszeugnis ausgestellt wie er.

Die psychologische Satire von Subermann ift im Werke "Der Sturmgeselle Sofrates" am meiften zur Geltung gekommen. Man hat behauptet, baß Subermann in diesem Werke die Absicht gehabt habe, die Rämpfer für deutsches Recht und Freiheit, die Achtundvierziger, lächerlich zu machen. Das trifft unseres Erachtens burchaus nicht zu. Dies mare ber Fall, wenn ber Dramatiker die Gefallenen vom Jahre achtundvierzig uns als phrasenhafte Prahler vorge= führt hatte, die ihre Bhrasen mit dem Tod gebüßt haben. Was die Romödie "Der Sturmgeselle Sokrates" uns fagt, ift gang mas anderes: nämlich, baß die Reit nicht ftille fteht, daß jeder geschichtliche Moment seinen Inhalt, seine Probleme, wie auch feine Ibeen hat, und daß berjenige, ber die Speise vom Tisch seiner vergangenen Größe kostet, als ein leerer Phrasendrescher erscheint, mag er einmal auch ein Held gewesen sein. Die Mehrzahl ber ganzen

Gesellschaft, die wir in dem "Sturmgesellen" sehen, besteht nur aus hohlen und moralisch heruntergekommenen Individuen, die ihre geheime Gesellschaft nicht aufgelöst, weil sie sich an den Gedanken gewöhnt haben, daß sie für ihr Vaterland auch jeht Wichtiges tun. Die Freiheitsbewegung der Gegenwart aber scheint uns Sudermann in der Gestalt des Sohnes des Titelhelden leise andeuten zu wollen.

Hermann Subermann hat sich oft im Kreise bes extremen Naturalismus bewegt; uns bünkt, daß in seinen letten Werken dieser Weg verlassen ist. "Stein unter Steinen" ist das eine dieser Dramen betitelt.

"Der Stein wird durch Druck. Wissen Sie? . . . . Ja, Hunderttausende und Millionen Jahre müssen die drüberliegenden Schichten drücken, dann wird die lebendige Erde zu Stein . . . Beim Menschen dauert's nich so lang. Das hab' ich ausprobiert. 'n paar Jährchen Druck — immer derselbe Druck. Das genügt . . . Man lacht und man weint und man schläft und man arbeitet — ach, lustig sein kann man sogar — man is überhaupt ein Mensch wie andere und ist doch lang keiner mehr . . . Drin im Innersten lebt man gar nich mehr . . . . Man is willenlos wie 'n Stein . . . Man läßt sich mit dem Fuß stoßen wie 'n Stein. Man wird gegen alles gleichgültig wie 'n Stein."

So spricht Lore, die nicht viel Schönes im Leben

gesehen. Und in diesen kurzen Worten ift anschau= lich das Einseitige der Philosophie des Milieus ausgebrückt. Diesem Gebanken zufolge mußte ber Beld bes Dramas, Jakob Biegler, und ebenso mußte Lore, bie so schwere Erfahrungen gemacht, zu Grunde gehen. Der andere Ausgang des Schauspiels ift jedoch ein Beweis dafür, daß ber Dichter auf etwas anderes mit seinem Werke abzielte. Der Mensch wird zum Stein nur in bem Falle, wenn er fich unter Steinen befindet. Ift er aber ftets nur unter Steinen? Haben sich aus ber ganzen lebendigen Erbe nur Steine gebildet? Diese Frage fann nur verneinend beantwortet werben. Unsere Erde ist boch nicht erftarrt. Das Leben der Erde kommt zur Geltung in der Berührung mit der Sonne. So ist auch ber Mensch ber Sonne bedürftig, um seine innere Kraft, seinen Willen zu entfalten. Der Druck ber äußeren Verhältnisse macht bas innere Leben erftarren, aber die Berührung mit ben befferen Seiten ber Umgebung kann oft bie erlahmenden Rräfte neu Dann zerbricht ber Mensch mit einem beleben. Male die Retten, die seinen Willen gefesselt hielten, die seine Menschenwürde vernichteten und ihm nur ein Leben gleich ben mechanischen Körpern gestatteten. In Jakob Biegler ermacht die Kraft burch bas Vertrauen, das Lore ihm, dem aus der menschlichen Gesellschaft Ausgestoßenen, schenkt. Dies ist die Ibee bes Schauspiels "Stein unter Steinen". "Die Befreiung aus dieser Versteinerung," sagt Friedrich Düsel (im Kunstwart), "dieses Auswachen des Menschen zum Bewußtsein und eigenen Willen dramatisch zu gestalten, wäre nun gewiß kein übler Vorwurf gewesen. Wenn Sudermann nur den nötigen auf den Kern der Sache gerichteten Ernst für ein so inneres Thema hätte, und wenn es ihm nur im entserntesten gegeben wäre, schwebende seelische Stimmungen sestzuhalten."

Niemand wird die Gabe, feelische Stimmungen zu zeichnen, bei dem großen modernen Dramatiker Ibsen bezweifeln. Und doch hat die Befreiung Noras aus der "Berfteinerung", wie sie Ibsen gegeben, viele unbefriedigt gelaffen. Man hat dort ebenfalls ben Abergang, die Verwandlung, man kann sagen, die Auferstehung von den Toten, nicht begreifen Diese Tatsache läßt allerdings barauf schließen, daß dieses psychologische Problem dem modernen Dramatiker außerordentliche Schwierigkeiten bietet. Denn daß ber, bem bas Leben eine schwere Laft aufgebürdet, ber im Geifte und Gemüt unterbrückt, Schwingen bekommt, die ihn emporheben, dies erscheint wie ein Bunder. Die älteren Dramatiker bedienten sich auch bes Wunders in solchen Fällen. Der Jungfrau von Orleans erscheint die Mutter Gottes, die sie zur Große aufweckt, indem sie ben moralischen Willen in ihr lebendia macht. Ein moderner Dichter aber kann felbstverftändlich zu folchen Mitteln nicht greifen. Trokbem barf unserem Empfinden nach ber Dramatiker por ber Schwierigkeit, berart psychologische Momente barauftellen, nicht guruchfchrecken; benn bie Runft befindet sich stets in der Entwicklung und jedes ihrer Brobleme kann in einem anderen Zeitpunkt voll= tommener als früher veranschaulicht werben. Außerbem ift es schwer, bem Kritiker bes "Runstwart" barin beizuftimmen, bag bie 3bee bes Studes bem Dichter nur "vorgeschwebt" habe. In Bezug auf bie Auffassung bes Hauptmomentes, bas mit ber Ibee unzertrennlich ift, beftanden feine Streitigkeiten, folglich ift dieses Moment klar dargestellt, und von "vorschweben" kann keine Rebe sein. Was ben anberen Vorwurf anbelangt, daß biefes Moment zum gangen Werke nicht paffe, daß in bem Werke kein organischer Zusammenhang existiere, so ift bieser, wie wir schon hervorhoben, auch Ibsen gemacht worden. Aber bleiben wir beim folgenden Broblem: vielleicht entfaltet sich uns bann ber organische Busammenhang bes Werkes: nämlich bei bem Problem bes Berbrechens, bas zu einer brennenden Zeitfrage geworben ift. Ob die Erörterung solcher Probleme in die Literatur gehöre, diese Frage haben große moderne Künftler burch ihr Schaffen längst entichieden. Man bente an ein Genie wie Doftojewsti, an den psychologischen Wert seiner Werke, an die Tiefe seiner Runft, die menschliche Seele zu schilbern, und bas Recht bes Rünftlers, folches Material zu mahlen, bleibt außer Zweifel.

Die Frage, ob das Verbrechen auf angeborener Anlage beruht, oder ob es erst unter dem Drucke sozialer Mißverhältnisse, die ebenfalls ungenügende Erziehung bedingen, entsteht, ist gegenwärtig zu einer immer unabweislicher sich aufdrängenden geworden.

Dieses soziale und zugleich psychologische Problem wird im Drama "Stein unter Steinen" erörtert. Subermann führt uns hier zwei Sträflinge vor, ben Belben, Jakob Biegler, und Struve. Biegler hat ein großes Berbrechen auf feinem Gemiffen: er hat getötet, er ist ein Mörder, und doch haben wir in ihm einen Menschen vor uns, ber nicht nur über seinem Berbrechen, sondern ber überhaupt moralisch hoch steht. Menschliche Gemeinheit hat ihn zum Morde getrieben, und trot aller Qualen. welche ihm seine unheilvolle Tat gebracht, kann Gemeinheit ihn wiederum jum Morbe verleiten. könnte ben moralisch vollständig Verdorbenen in jenem Augenblick, wo biefer sich ihm in seiner schamlosen seelischen Gemeinheit und Abscheulichkeit zeigt, töten. Der Dramatiker führt uns noch ein zweites Moment vor, wo Biegler zum Mörder werden könnte, und wir sehen, wie gerade in diesem Augenblick seine moralischen Kräfte sich am meisten ent-Sogar diejenigen, welche die Todesstrafe für ben Mörber mit Aberzeugung verteibigen, entschuldigen unwillkürlich ben Mörder Biegler, gerade in dem Momente, wo er im Begriffe steht, Götts lingk zu toten. In der Darstellung dieses Moments liegt der Sieg des Künstlers, der, trot aller Kritik, dasjenige erreicht, was er erstrebte.

Man kann mit voller Aberzeugung fagen, daß Subermann Jakob Biegler nicht für einen Berbrecher halt. Ift Struve ein geborener Berbrecher nach der Auffaffung des Dichters? Obgleich das Drama mit beffen abermaligem Vergeben gegen bas Eigentum endigt, gewinnt man doch ben Einbruck, daß Subermann in ihm ebenfalls keinen folchen fieht. Das Leben bietet Struve nicht viel Schones, und er trott ber Gesellschaft, wie er es kann, in= bem er gegen ihre Inftitutionen burch "Berbrechen" auftritt. Der Begriff ber Freiheit wird für ihn in feinen Verhältniffen nur ein hohles Wort, benn bei jedem Schritt und Tritt fühlt er sich gebunden an feine unterbrückte Lage und feinen nieberen Stand. "Aberhaupt — ihr Schafsköppe mit eure sogenannte Freiheit! - Geschunden! bin und ber geschmiffen! Liegste im Sonnenschein uf 'ne scheene Blanke, friegste ben Holzbock in de Waden; hafte keene Arbeit, kannste jehn ben Chaussegraben austapenzieren. Willste mal geradaus - jeder Mensch will mal geradaus - und als dir kommt nu 'ne verschloffene Tür in de Quere - und bu willft boch gerabaus, bann fteden fie bir ins Rittchen. Das heißt nu Freiheit. Kindersch, ick huft' auf eure Freiheit. Seine Ordnung muß ber Mensch haben. Seine Ordnung hat der Mensch bloß allein im Zuchthaus."

So spricht kein geborener Verbrecher, sondern ein unglückliches Menschenkind, dem das Gefängnis keine Schrecken mehr einflößt, weil es sich nur noch hier, wo ihm seine Pflichten und Rechte klar sind, als Mensch fühlt.

Wenn wir zusammenfassen, was hier über bas Problem bes Verbrechens gegeben, so glauben wir nicht zu irren, wenn wir annehmen, baß das Verbrechen nicht als angeborenes Abel bargestellt wird, sondern als eine in der Gesellschaft sich entwickelnde Abnormität. In diesem Fall ist die Beobachtung des Poeten im Einklang mit den letzten Schlüssen der wissenschaftlichen Gegner Lombrosos.

Noch ein Moment im Drama ift dem Leben vollständig abgelauscht, nämlich der Stolz der heutigen Arbeiter auf ihren Beruf, ihr Selbstbewußtsein dezüglich ihrer Rolle in der gegenwärtigen Gesellschaft. Es entspricht vollkommen der Wirklichkeit, daß Jakob Biegler seelisch sich erniedrigt sühlt, weil er seinen Beruf auszuüben nicht im stande ist. Der gesellschaftliche Tried, den er in hohem Grade besitzt, macht Biegler sehr empfänglich für das Verhalten der Arbeiter ihm gegenüber. Das Bewußtsein eigener Schuld vertieft noch mehr die Empfindung der Abshängigkeit von dem ihn umgebenden Kreise. Er fühlt

sich umsomehr als Frembling, als er die Sehnsucht nach Menschenliebe und Vertrauen in seiner Seele trägt. Anderseits ift die Abkehr ber Arbeiter von Biegler, nachdem fie erfahren, daß er einen Menschen getotet, gang begreiflich. Das Wort Mörber hat eine magische Kraft. Aber ebenso ist ihre Bekehrung zu Biegler, bas Vertrauen zu ihm, nachbem er sich als Belb gezeigt, psychologisch burchaus begründet. Die Menschen haben stets Achtung für die Mutigen und Sieger. Und diejenigen, die instinktiv und natürlich empfinden, wie es in unserem Zeitalter nur noch bas Bolt vermag, merben von dem Eindruck verfönlicher Machtentfaltung ftark beeinflußt. So enthält jene Szene, in der anfangs die Arbeiter sich weigern, von dem Mörder Biegler eine Zigarre anzunehmen, ihn aber bann als Rameraben begrüßen, nachbem fie feine Stärke und feinen Belbenmut kennen gelernt, keinen psychologischen Wiberspruch.

In "Stein unter Steinen" überwindet Sudermann, wie wir schon hervorgehoben haben, den einseitigen Naturalismus, indem er seinen Helden zum Sieger über die Verhältnisse macht. Das andere der beiden letzten Werke des Dramatikers, "Das Blumenboot", kann man ebenfalls, obwohl in einigen Szenen der Naturalismus dis zum Außersten herrscht, eher zu den realistischen Werken rechnen. Denn auch in diesem Schauspiel ringen sich die positiven Helden Thea und Fred, die äußeren Verhältnisse überwindend,

zu einer höheren Lebensanschauung hindurch, als sie ihrem Kreise eigen ist. Und auch hier geschieht dieser Abergang, die innere Umwandlung, durch das Vertrauen der beiden zueinander. Im übrigen ist in diesem Schauspiel auf die Schilderung des Milieus größeres Gewicht gelegt als auf den moralischen Sieg der Helden.

"Mit jeder Berlotterung der Sitten," fagt Sudermann, "ift zunehmende Trägheit verbunden, ihr geht die Trägheit als Fäulniserreger vorauf. Bergleichen Sie das Deutschland von heute, in dem alle Hände sich regen, in dem kein Geist eine Stunde lang ruht, mit dem Deutschland von vor dreißig Jahren, das in behäbigem Bierphilistertum sich's wohl sein ließ, wo tausend Kräfte in der Enge der Verhältnisse verkümmerten. Einstmals sagte Goethe, man solle das deutsche Volk bei seiner Arbeit aussuchen; heute würde es ihm schwer werden, das deutsche Volk anderswo zu sinden als bei seiner Arbeit. Und darum glaube ich nicht an Deutschlands sittlichen Niedergang."

So sieht Subermann nicht nur alle Triebsebern bes menschlichen Lebens in der Arbeit, in der Tätig-teit, sondern er behauptet, daß die Lossagung von der Arbeit zu moralischer Verlotterung führt. Das Pflichtgefühl hört dort zu existieren auf, wo der Müßiggang beginnt, und mit der absoluten Vernichtung des Pflichtgefühls hört der Mensch auf, Mensch zu sein. Denn in diesem Falle bleiben ihm nur die

tierischen Instinkte zu befriedigen übrig. Sein ganzes Sinnen und Trachten, Denken und Fühlen richtet sich auf diese Befriedigung bis zur Maßlosigkeit. Mit ber Zeit verliert aber ber Ungemäßigte, ber nur den Lüsten seiner Sinne Gehör schenkt, die Fähigkeit des physischen Genusses. Und weil in diesem seine einzige Lebensbefriedigung liegt, so sucht er durch ungewöhnliche Reizmittel seine erschlafften Sinne wiederum zum Genusse aufzuwecken.

Der Müßiggang ift selbstverständlich den höheren, besitzenden Ständen am meisten eigen, weil er tatssächlich nur dort möglich ist. Während der Mann jener Gesellschaftstreise sich doch wenigstens mit kapitalistischen Geldoperationen beschäftigt, herrscht in der Welt der Frauen der Müßiggang im absoluten Sinne.

Diese Menschenkinder leben in einer leeren Welt, wo kleinliche Eitelkeit, Koketterie, Neid, Schein und Befriedigung der überreizten Sinnlichkeit ihr Wesen ausmacht. Unser Zeitalter öffnet ihnen einen großen Kreis, in dem sie äußerlich glänzen können.

Sie suchen ben Strömungen ber Zeit, sei es auf bem Gebiete ber Kunft oder Literatur und sogar ber Philosophie, nachzusagen, selbstverständlich in obersstächlichster Art. Dabei aber eignen sie sich die für das betressende Gebiet charakteristischen Schlagworte, wie überhaupt die äußere Form manchmal so geschickt an, daß viele sie für wirklich schöne Seelen und interessante Naturen halten. Im Grunde ist

aber in ihnen alles tot, außer bem Begehren nach Genuß, bei bem sie siense sinnerlich kalt bleiben; benn die Liebe ist ihnen ebenso fremd wie überhaupt jedes ernste Gefühl, das die menschliche Brust bewegt. "Blind machen lass" ich mich nicht," sagt Thea. "Ich seh' alles ... Die ganze mecanique. ... Die große Welt, das ist der Markt für die Liebhaber. Das Biel, der Rausch, das Leben, die Betätigung der Phantasie, alles — was weiß ich? das ist der Liebhaber. Für was ist man schön? Für den Liebhaber... Wozu strebt man nach Persönlichkeit? Um sich innerlich frei zu halten für den Liebhaber."

Einen ähnlichen Typus hatte Subermann schon in "Soboms Ende" in Abah gezeichnet. In seinem letzen Schauspiel kehrt er zu diesem Typus zuruck.

bewuften, Inftinktiven und kennt ihr eigenes Wefen aut, hat fich aber glanzend die Form einer Schwärmerin für alles Große angeeignet. "Du weißt," fagt fie zu ihrem Gemahl, bem ehemaligen Geliebten, "ich bin nicht habsüchtig . . . Und an mein Erbe zu denken, ist mir fatal . . . Aber ich brauche die großen Daseinsformen. Ich brauche ein Milieu, bas mir von der äfthetischen Seite ber eine gewiffe Schwungfraft gibt . . . Denn mas mir hier Leben nennen, ist doch blok eine Frate, verglichen mit all der verfunkenen Schönheit. Ahnen läßt sie sich ja. versucht vielleicht auch, sie nachzukonstruieren - an sich mag bas ja alles Plunder sein." Da antwortet ber Baron Erfflingen, ber entartete Aristofrat, ber von fremder Arbeit lebt, und zwar nicht übel lebt, der aber den "Blunder", welcher die Wohnräume der Baronin schmückt, wohl zu würdigen weiß: "Plunder? Das ba . . . ? Und bann gar bie Renaiffancezauber, mit denen bu dich auf beinem Landsitz zu umgeben Myrtenhaine, Marmorbilber, Saulenhallen . . . Was weiß ich? . . . Die Bater muffen schon eine Menge Korinthenkisten auf und wieber zu geschlagen haben, damit die Töchter Bittoria Colonna fpielen können."

Der Dramatiker zeigt hier ben ganzen Unsinn, ber barin liegt, baß die größten Errungenschaften ber menschlichen Kultur gerade solchen Personen zur Verfügung stehen, wie die Baronin Erfflingen eine Arelrod, Subermann

Ein seelisch volltommen leeres Wefen umgibt sich mit Kunstwerken höchster Art, die vielleicht die arökte Schöpferkraft ber Welt in sich tragen, und spielt bie Schönheitsbegeifterte, um ihren niedrigften Instinkten einen Schein ber Poefie zu geben. Resultat einer Menge von unaufhörlicher Arbeit, von schaffenden Werten sind prunkhafte Feste, welche Nichtstuende beständig feiern und auf benen die Männer ihre Frauen und die Frauen ihre Männer betrügen. "Ich hab' mir," fagt Brofemann, "mein hirn zerquält Tag und Nacht. Ich hab' gescharwerkt und geschuftet. Und wozu? Wozu meine und die Arbeit von Taufenden? Wozu die Massen Geld, die ich jahraus, jahrein für euch zusammengeschleppt hab'? -Um von ein paar Müßiggängern am Spieltisch verjurt zu werben. — Um zuchtlosen Weibern ihre — ich will nicht sagen was für — Launen zu befriedigen. Und bas nennt sich bann Blüte ber Perfonlichkeit"."

Die Dichter haben von jeher mit Vorliebe die moralisch Heruntergekommenen, seien es Männer oder Frauen, als solche dargestellt, die ihre Kinder in Unschuld und Reinheit zu erziehen suchen. Diese Psychoslogie ist auch eine richtige, aber nur für jene moraslisch Heruntergekommenen, welchen die Qualen der Gewissensdisse noch nicht fremd sind. Sie suchen ihren Kindern die schrecklichen, selbstgekofteten Leiden zu ersparen. Aber diesenigen, welche, ausschließlich der Befriedigung ihrer Sinnlichkeit frönend, das

Menschliche vollständig von sich abgeschüttelt und daher schlimmer noch als die Tiere leben, äußern sogar ihre Liebe dadurch, daß sie Tiere leben, äußern sogar ihre Liebe dadurch, daß sie die Kinder zu der nämlichen Lebensart vorbereiten. Die Baronin Erfflingen hat ihre Töchter so zu erziehen gesucht, daß sie im stande sein sollten, die größte Quantität des sinnlichen Genusses zu kosten. Sie hat gestrebt, in ihren Seelen jedes ernstliche Gefühl zu vernichten und sie das Leben als ein Spiel genießen zu lassen.

Raffaela, die ältere von den beiben Tochtern, ift aber gang anders veranlagt. Sie wird folgendermaßen vom Dichter charakterisiert: "Junge, schlanke, bunkeläugige Frau. Scheu träumerisches Wefen. Oft mit innerem Borbehalt in fich hineinlächelnb. Graziofe, etwas verschüchterte Korrektheit." Dieses Wesen ist nicht bazu geschaffen, aus bem Leben ein sinnloses Spiel zu machen; bazu ist Raffaela zu ernst und zu gefühlvoll. Die Liebe kann jum Schickfal werben, wenn sie in dieses Berg eindringt. Ihr ernftliches Gefühl zu ihrem Manne, zu Brofemann, haben bie Blumenfeste vergiftet. Von der Mutter und Thea wird sie den schützenden Armen ihres Mannes entriffen. Sie beschreibt mit unheimlicher Glut, die schon ihren Fall verkundet, die Blumenfeste, als sie noch mit der Mutter, Thea und der inneren Schlange "Draußen bei dir in dem großen Bart! Wenn die Holztauben gurren und der Mond hinter ber Insel steht. Und wenn Gafte find, bann wollen wir wieder die Boote mit Blumen schmücken und hinausfahren auf den See . . . Und in jedem Blumens boot ein Paar . . . Und die Zigeuner müssen Musik machen."

Raffaelas Fall ift vollständig begründet, benn die ganze Umgebung ist darauf gerichtet, die Sinnlichkeit aufzureizen und jedes Pflichtgefühl zu vernichten. Sie unterliegt eben beshalb, weil ihre Sinne noch nicht entartet und folglich zum Spiel noch nicht reif find. "Weißt bu," sagt sie zu Thea, "was bas für mich bedeutet? . . . Mein Blut ist jest wie Flammen ... Wenn er mich verläßt, dann fterb' ich. Ober wenn ich nicht fterbe, bann fall' ich jedem an= heim. Dann bin ich wie eine von der Strafe. Wer mich will, der hat mich! . . . Siehst du, hab' ich dir nicht gesagt: Best mich ba nicht hinein . . . Ich hing an Leopold . . . Mit Angst und mit . . . aber ich hing doch an ihm . . . Aber bu hast gestuppst, und Mama hat gestuppst . . . Und jest, wo alles aus Rand und Band in mir ist, da möchtet ihr wieder bremsen, da foll nichts gewesen sein, da heißt es: Bleib hübsch zu Haus! D nein! — Mein Liebster wartet. Abjö!"

Die Anlage zur ernsten Liebe hat Rassaela unter bem Einfluß ber moralisch gesunkenen Umgebung zum Untergang gebracht. In diesem Fall hat der Dichter klar veranschaulicht, wie natürliche Anlage durch Erziehung und Milieu in das Gegenteil umschlagen kann. b

į

ŧ

Durch dasselbe Milieu, das Raffaela zu Grunde richtet, ringt Thea sich hindurch. Die Ursache ihrer Rettung liegt in ihrem flaren, bewußten Verhalten zur ganzen Umgebung, wie auch zu bem Fall von Raffaela, zu dem sie, wie wir wissen, fehr viel beitrug. Das Spiel, welches bas Leben eines Menschen gekoftet, ihre Schwefter moralisch gebrochen und auch Brofemann ins Berberben gefturzt, hat feinen Spaß verloren. Außerdem, und auf den folgenden Umftand legt ber Dramatiker großes Gewicht, hatte fie in ihrem Fred einen Kameraben gefunden, ber auf bem gleichen moralischen Niveau steht und ebenso wie sie das Bedürfnis, Mensch zu werden, in seiner Seele fpurt. Aus biefem Grunde bienen fie einander als moralische Stütze in ihrem Rampfe mit sich felbst, mit jenen Fehlern, die sie dem Milieu verdanken. "Ahnst du denn gar nicht," sagt Fred zu Thea, "daß wir zusammengehören, wir beibe? Beil wir dieselbe Lebensluft geatmet haben von Anbeginn . . . Beil man uns die gleichen Fehler aufgeimpft hat . . . Beil wir die gleiche Nachsicht üben können . . . Beil wir uns brauchen ... hörft du? ... Brauchen ... für unfer Krankfein — für unfer Gefundwerden für . . . . In diesem Augenblick ist es Thea noch nicht klar, daß in ihr ein neuer Funke auflebt: sie ant= wortet ihm noch im Tone ihrer Mutter: "Ich werde bich nie brauchen und keinen. Ich bin ftark, weil ich kalt bin . . . Siehst du nicht, wie kalt ich bin?

Ich bin wie meine Mutter . . . Und weil ich eine Krone tragen kann, wie sie - verstehft bu, wie ich's meine? . . . Die Krone des Genießens, schuldfreien Genießens, warum soll ich ba eine Magb sein? — Maab von bir und bem eigenen Gemiffen? Mein Leben foll werben wie im Blumenboot - Musik rings= um — und verschleierte Lichter — und Lachen und ein Glückstraum." - Es ist wunderbar im dramatischen Sinne, daß Thea in ihren Auseinanderfekungen von bem Schrei ber Raffaela unterbrochen Dieser Schrei ift wie eine Antwort auf die Lebensphilosophie der Baronin Erfflingen, die Thea in ihrem Munbe führt. Das gewissenlose Spiel nimmt ein tragisches Ende - die Natur rächt sich für das Spiel, das man mit ihr treibt. Aber nicht an benjenigen, die sich von ihrer beiligen Macht, um mit Thea zu sprechen, "befreit" haben.

Und doch läßt uns der Schluß unbefriedigt, und zwar aus dem Grunde, weil der Dramatiker das soziale Problem, das er aufgestellt, individualistisch zu lösen bestrebt ist. Die Idee des Schauspiels, wie wir gesehen haben, ist die folgende: Der Müßiggang führt zur moralischen Berlotterung, zur Entmenschung; zum Müßiggang aber führt unbedingt der Reichtum. Wenn wir diesen Grundgedanken gutheißen, so können wir in der individualistischen Lösung des Problems keinen richtigen Ausgang sinden. Denn das Resultat des Reichtums ist das Blumenboot, und das Resultat

ber Tätigkeit eines begabten und fleißigen Firmabesitzers — der Reichtum. Thea und Fred werden zwar nicht die Lebensweise der Baronin Erfflingen führen; dieses Leben war aber auch ihren Vorsahren fremd, erst nach ihnen ist das Blumenboot entstanden.

Subermann hat in diesem Werke, wie überhaupt, wenn er das Milieu der modernen Gesellschaft schildert, seine außerordentliche Beobachtungsgabe und Darsstellungskraft bewiesen.

So zum Beispiel ift bas Zwischenspiel im "Blumenboot", trot feiner etwas übertriebenen Satire, ein echtes Stück modernen Lebens. Draftisch wird hier das Nachtleben der Großstadt veranschaulicht, in dem ein Teil ber Jugend seine Menschenwürde verliert und seine Zeit vergeubet. So mancher, ber fich als Genie gedacht und von der Sehnsucht nach dem Unendlichen gesprochen hat, ift hier verkummert in dieser Atmosphäre des gröbsten Cynismus. Manches "moberne Genie", das gegen sich ehrlich ist, wird in Doftor Bollmann, der die unftillbare Sehnsucht nach bem "Dreck" in sich fühlt, sich felbst wieder erkennen. Eines kann bier unbefriedigt laffen - nämlich die Schilderung jener emanzipierten Frau namens Sonja Gribojeff. Wir beftreiten nicht die Möglichkeit ber Existenz solcher russischen Frauen, sondern schenken dem Dichter volles Vertrauen, solche gesehen zu haben, wenngleich wir ihnen nie begegneten. Jedenfalls der Typus der ruffischen modernen gebildeten Frau ift

Sonja Gribojeff nicht. Wir haben doch in der Abersetzungsliteratur und selbst in der beutschen ganz andere Gestalten. Hätte Sudermann einen Blick ins russische Land getan, so hätte er sehen können, daß die russischen Frauen, die im Auslande ihr bischen Wissen sich aneignen, dasselbe daheim ihrem Volke samt Jugend und Leben widmen. So viel über Sonja Gribojeff. — Im großen und ganzen hat Sudermann in den letzten Dramen sein Talent, das moderne Leben zu schildern, in seiner ganzen Frische entsaltet und einer ästhetischen Rettung, wie der Kunstwartkritiker meint, bedarf Sudermann unseres Erachtens nicht.

Die Einwände, die man gegen Hermann Sudersmann erhebt, sind ja im allgemeinen subjektiver Art. Es sind Einwände von Vertretern einer ästhetisschen Schule gegen Grundsätze einer anderen Kunstsanschauung. Die Anhänger der Neuromantik kämpsen gegen den Dramatiker, der das wirkliche Leben mit allen seinen Schattenseiten darstellt.

Die deutsche Literaturgeschichte kennt bereits ein krasses Beispiel dafür, wie infolge der Herrschaft einer literarischen Schule einer der größten Dichter von oben herab behandelt wurde. Man erinnere sich, in welchem Tone die Brüder Schlegel von Schiller sprachen, und die Kritik, die über Sudermann hersfällt, wird einem als sehr milde erscheinen.

Wir vergleichen burchaus nicht Subermann mit

7

Schiller, sondern die geschichtliche Lage beider, die darin ihre Ahnlichkeit hat, daß, wie Schiller damals, so auch jeht Sudermann wider sich eine entgegengesehte literarische Richtung hat, und darum beruhen die gegen ihn gerichteten Vorwürfe nicht auf objektiver äfthetischer Grundlage.

"Morituri" hat seinerzeit beim Publikum große Anerkennung gefunden. Und doch können diesenigen Kritiker, die die Schilderung von Todesstimmungen und sehnsüchtigen Nachtgedanken am meisten bevorzugen, an "Morituri" keinen Gefallen sinden, weil der Dichter auch hier auf ganz anderes abzielt, als den Neuromantikern lieb wäre.

Die drei Einakter handeln nicht vom Tode und der durch ihn hervorgerusenen Stimmung, sondern von Menschen, die inmitten ihrer Lebenskraft vom Leben scheiden müssen. Daher läßt Sudermann seine Helden vor ihrem Tode nicht in Grübeleien über ein anderes Leben aufgehen, sondern er veranschaulicht ihre Lust an demjenigen, was die Menschen an der Erde sesthält.

In "Fritzchen" nimmt der Sohn Abschied von seiner Mutter, in "Teja" scheidet ein vom Schicksal zum Tode Bestimmter von seiner Geliebten in dem Augenblick, wo in ihm die unstillbare Sehnsucht nach Liebe erwacht ist. Kurz: der Dichter stellt hier nicht das Problem des Todes an sich auf, sondern verbunden mit dem Leben. Er räumt dem Tode so

weit Bebeutung ein, als er den Faden des Lebens zerschneibet und das ganze Sein, das dem Menschen lieb und teuer, in ein Nichts verwandelt.

Bermann Sudermann wurde, noch ehe die Romantiker in ihm ben Naturalisten mundtot machen wollten, von den Philiftern, benen er als ftaatsgefährlich scheint, gehaßt. Während die Neuromantiker mit dem Naturalisten Sudermann unzufrieden sind, weil er weder Todesstimmungen noch Abermenschen darftellt, verlangen die Philister von ihm die Schilberung ibealer Charaftere — natürlich gemäß ihrer Auffaffung des Idealen. Diese lette Forderung, die nichts weniger als neu, ift an und für fich Man fordert von niemanden die fehr sonderbar. Lüge als nur vom Dichter, als ob ber Dichter kein Recht auf Wahrheit hatte. Der Grund dieses Verlangens nach dem schönen Betrug mag barin liegen. daß der Dichter häufig jene Seiten des Lebens enthüllt, vor benen viele nicht ohne Grund die Augen schließen möchten. Einstimmig schreien die Philister. daß die von Sudermann gezeichneten Personen lügenhaft seien. Dieser Vorwurf aber vermindert ben Wert bes Dramatikers nicht im geringften. Die Schreier follten erft beweisen, bag Subermann feine Geftalten aus der Luft gegriffen, daß solche Frauen wie Abah und Baronin Erfflingen erfunden sind. Dann wurden sie den Dramatiker mit diesen Borwürfen treffen. Aber sie versuchen es gar nicht,

weil sie ja missen, daß die Gestalten von Sudermann Fleisch und Blut haben. Darum suchen sie Zuslucht bei ihrer alten Kunstaufsassung, welche bessiehlt, das gemeine Leben zu idealisieren, um es zu veredeln. Wenn man den letzten Satz als richtig anerkennt und das Ziel der Kunst in der Veredelung des Lebens sieht, entsteht noch die große Frage: In welchem Falle kann die Kunst reichere Früchte tragen, wenn sie das reale Leben mit den positiven und den Schattenseiten darstellt, oder wenn sie alles Düstere und Traurige mit einem poetischen Schleier verhüllt? Wir glauben, daß die Lüge, mag es auch eine poetische sein, der Menschheit noch nie gute Früchte gebracht hat.

Wir haben uns bemüht, unsere ganze Aufmerksamkeit auf die Grundmotive, Probleme und die Hauptcharaktere in den Werken von Hermann Sudermann zu konzentrieren, in der Hoffnung, auf diesem Wege am klarsten das schöpferische Schaffen des Dichters zu kennzeichnen.

Der Geist ber Zeit atmet in ben Dichtungen auch bann, wenn ber Dichter fern vom Getriebe in seiner eigenen Welt lebt; umso beutlicher äußert er sich in ben Werken eines Dichters wie Subermann, der bewußt und unmittelbar das reale Leben mit seinen Konflikten zum Gegenstande seines Schaffens erwählt. Das glauben wir in unserer Schrift gezeigt zu haben.

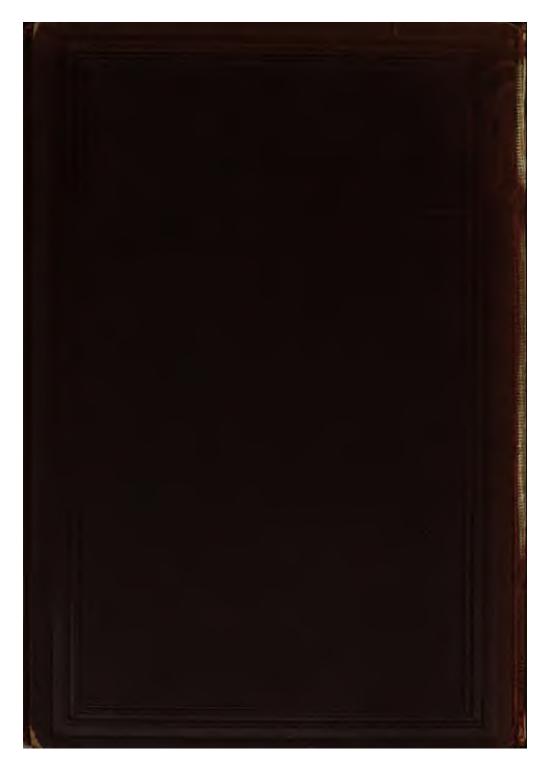